# Ostdeutsche A COROLLA CONTRACTOR

Führenge Wirtschattszeitung

Geschäftsstellen des Verlages: Katowice, ul. Wojewodzka 24, und Psacagna, ul. Mickiewicza 26.

Für unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen

# Bilder von der Eisenbahnkatastrophe in Frankreich



Die Unglücksstätte furz nach ber Katastrophe



Die vollkommen zertrümmerte Lokomotive des Strafburger Schnellzuges, der im Augenblick bes Zusammenftoges eine Geschwindigkeit von 105 Stundenfilometer hatte.

## Adolf Hitler Ehrenbürger von Beuthen

Das Dankschreiben des Reichskanzlers

(Gigene Melbung)

Beuthen, 27. Dezember. Die städtischen Körtragen. Der Führer hat in einem eigenhändig berichaften der Stadt Beuthen DS. hatten im unterzeichneten Schreiben an den Magistrat die Funi d. J. anläßlich des ach jährigen Bestehens bes Untergaues Oberichlesien der RSDUB, bestellung des Ehrenbürgerrechts seinen Dank gellossen, unserem Führer und Bolkskanzler Udolf ausgesprochen. Das Schreiben sautet: Hitler das Ehrenbürgerrecht anzu-

"Adolf Hitler.

den Magiftrat

Beuthen DE.

Die Berleihung bes Chrenburgerrechtes bon Beuthen erfüllt mich mit aufrichtiger Frende. Ich nehme bie Ehrenbürgerichaft an und bitte, dem Magistrat und ber Stadtve rordnetenbersammlung meinen er= gebenften Dant fowie meine beften Gludwuniche fur bas Blühen und Gebeihen von Beuthen aussprechen gu durfen.

Mit deutschem Gruß! gez. Adolf Sitler.

Die Urfunde ber Stadt Beuthen hat folgenden | Dankbarkeit für die durch ihn hergestellte Ginheit

"Durch einstimmige Beichlüffe der Stadtver- | lieben. ordnetenbersammlung bom 21. 6. 1933 und bes Magistrats bom 26. 6. 1933 hat Preußens jüngste Großstadt, Beuthen Dbericht., Abolf Sitler, ges. Schmiebing, ges. Mermer,

bes Bolfes das Ehrenbürgerrecht ver-

Beuthen DS., den 9. Juli 1933.

im Bertrauen auf seine Führung und in Dberburgermeister. Stadtverordnetenvorsteher." getotet und einer schwer verletzt



Abgeriffene Fahrgestelle des Eilzuges Paris-Nanch

arbeitern gefahren, von denen drei Schnellzug herannahen zu sehen.

Paris, 27. Dezember. Der Schnell- wurde. Der dichte Nebel, der immer zug Vannes-Paris ist am Mittwoch noch in ganz Frankreich herrscht, hatte es morgen in eine Gruppe von Strecken- dem Rottenführer unmöglich gemacht, den

# Ministerrat über das Eisenbahnunglück

Offenkundige Schuld der Eisenbahngesellschaft - Lok-Führer und Heizer aus der Haft entlassen

## Deutscher Reisender erzählt

Er durfte nicht telegraphieren - Die Angst der Angehörigen

(Telegraphifche Melbung)

Baris, 27. Dezember. Der frangöfische Minifterrat tagte Mittwoch nachmittag über breieinhalb Stunden unter bem Borfit bes Staatsprafibenten, Die Minifter beicaftigten fich junachft mit bem ichweren Gifenbahnun. glad bei Lagny und beichloffen, eine allgemeine Unterfnchung einguleiten, bie fich nicht nur auf bie Berantwortlichkeit bes Lotomotivführers und bes Beigers bes Schnellzuges Paris-Strafburg erftreden foll, fondern auch auf die Berpflichtungen ber Gifenbahngefellichaften, wobei nachgeprüft werben foll, ob alle Sicherheitsmaß = nahmen getroffen worben waren.

Der Untersuchungsrichter in Meaux hat bie Freilaffung bes Lofomotivführers und bes Beizers bes verunglückten D-Zuges Paris-Straßburg angeordnet. Rach Zeitungsmelbungen hat bie Probefahrt eines besonders zusammengestellten Buges mit Gifenbahnsachverftanbigen au ber Geftftellung geführt, bag bie Gignale auf ber Strede tatfächlich ichlecht funttioniert haben. 3mei bei bem Gisenbahnunglud getöteten Frauen find auch jest noch nicht ibentifigiert.

Der Augsburger Ingenieur Georg Müller, der sich im Auftrage der M. A. A. auf einer Dienstreise befand, ist

#### Augenzeuge der Eisenbahnkatastrophe

bei Bagny gewesen. Wüller, ber mit bem D-Zug Baris-Straßburg um 19.18 Uhr von Baris ab-fuhr, berichtet der "Neuen Augsburger Zeitung"

"Unfer Bug war außerorbentlich ftart bese ht und mußte mit einem Bor- und einem Nachaug gesahren werden. Ich suhr mit dem ersten Zug und hatte von vornherein ein Gesühl veinlichen Unbehagens. Nach halbstündiger Fahrt furchtbaren Anall, das Licht erlosch und bas Gepad fturzte herunter. Die Reifenben taumelten burcheinanber und murben ju Boben geschlenbert.

Ich hatte ben Ginbrud, als sei ein Bombenan-schlag auf ben Zug verübt worden. Angstschreie durchbrangen die Finsternis. Niemand wußte, burchbrangen die Finsternis. Niemand wußte, was geschehen war. Er herrschte starker Nebel, auf zwei Meter Entsernung war schon nichts mehr au erfennen. Allmählich flammten Leucht.

Wir fahen uns inmitten eines Trümmer-

Die Wagen des Eilzuges, auf den unfer Zug aufgefahren war, waren vollkommen zerich met tert Es bauerte zwei Stunden, bis ber Biliszug kam, ber bas notwendige Rettungsmaterial herbeibrachte und bie Unverletten weiter beforberte. Der Silfsbienft war fehr ichlecht organifiert. Berichiebene Unordnungen freugten fich, feiner der Berantwortlichen wußte aus und ein. Mir wurde nicht erlaubt, nach Saufe zu telegra-

Die Angehörigen Müllers erfuhren

zuerft von bem Unglud burch Runbfunt. Frau, bie Stunden bes Wartens waren von un . forbert. enblicher Qual. Roch nie hatte bie Familie einen so traurigen Slg. Abend zu erwarten wie biesmal. Umfo größer war bie Freube, als ber Gatte und Bater um 20 Uhr au ben Geinen gu-

**Amtlicher Schritt Hollands** 

## Um Lubbe zu retten

Kommunistischer Terror in Holland selbst - Große Brandstiftung in Amsterdam

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 27. Dezember. Der niederlandifche Gefandte Graf Limburg - Stirum hat im Auftrage feiner Regierung an Reichsaugenminifter Freiherrn von Reurath ein Schreiben gerichtet, in bem er die Reichsregierung bittet, die im Reichstagsbrandstifterprozes gegen van der Lubbe ausgesprochene Todesstrafe in eine milbere Strafe umzuwanbeln.

Gesandte den Reichsaugenminister um Straf-milberung für ban ber Lubbe gebeten hat, wird in Holland festgestellt, daß

bas große Feuer in ber Amsterbamer Telefonzentrale, burch bas 10 000 Leitungen vernichtet worben find, ein tommunistisches und innbitaliftifdes Berbrechen gewesen ift,

Mir wurde nicht erlaubt, nach Saufe zu telegra- bas zeigt, welche Gefahr bem ganzen Staat phieren. Anstatt 10.50 Uhr fam ich erst um 20 burch das Einbringen spnbikalistischer und kommunistischer Glemente in wichtige Berwal- munistischer Glemente in wichtige Berwaltungsbehörden droht. Der Berband für den nationalen Wiederaufbau, die nationale Spipenbewegung Hollands, hat deshalb in einem Telegramm an ben Minifterprafidenten bas fofor-Die Gattin wußte, daß ihr Mann mit dem Zuge von Baris abgefahren war. Vergebens wartete sie mit ihren beiden Söhnen am Augsburger Bahnhof. Furcht hare Angst packe die mente aus allen Verwaltungskörperschaften ge-

Der politische Charakter der Brandstiftung im Telekonamt, dessen Wiederherstellung mindestens einen Monat in Anspruch nehmen und zwei Mil-lionen Gusden kosten wird, ist durch die Aus-iage eines verhafteten Monteurs erwiesen. Der Anschlag, ber gerabe am Tage ber

In demielben Augenblid, wo der hollandische Urteilsverkundung im Leipziger Prozek erfolgt ift, ift als ein Anzeichen dafür zu beuten, daß

> ber linksradikale Terror fich nun auch in anderen Ländern zu betätigen fucht.

Diese Errenntnis wird hoffentlich im Auslande und insbesondere in Solland, wo sich die Setzer gegen Deutschland immer wohl und sicher gefühlt haben, das Verständnis für die energischen Abwehrmatznahmen Deutschlands vertiefen und die Regierung zur schärften Wachfamteit aufrufen.

#### 44 Grad Ralte in USU.

(Telegraphithe Delbung)

Rew Pork, 27. Dezember. In den nördelichen Gebieten der Vereinigten Staaten herrscht eine ungeheure Kälte. Vielsach wurden die Kälterekorde der letzten 50 Jahre gebrochen. Aus Minne sota werden 44 Grad Celsius unter Kull gemeldet. In Chikago herrschen —23 Grad. Dort sind 12 Personen der Kälte zum Opfer gefallen. bigkeit Frankreichs wieder aus der Gleichaültigkeit erhoben und Frankreich stärker anfassen werden.

werben. Der Besuch des englischen Außenministers in Paris ist trop einer volltönenden Beröffents

#### Hoffenfelder zurüdgetreten

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 27. Dezember. Rachbem Bischof Hosser sein umt als Geiftlicher Bizepräsident bes Evangelischen Oberkirchenrates und Stellvertreter des Kandesbischofs der Altpreußischen Union niedergelegt hat, ist er nunmehr auch von seinem Amt als Bischof von Brandenburg zurückgetreten. Insolge der Neubildung der Reichsleitung der Deutschen Christen hat Hosserselber auch sein Amt als Reichsleiter der Glaubensbewegung nies der gelegt. dergelegt.

Reichsinstigkommissar Dr. Frank bat in einer Versammlung der Reichsgruppenfachleiter fämt-licher Berufsgruppen bes deutschen Juristentums, ben Deutschen Rechtsstand proklamiert.

Der Reichspräsibent verlieh bem Altertums-forscher Brofeffor Dr. Dorpfelb ben Ablerchild des Deutschen Reiches.

bas fübslawische Rönigspaar und ichlieflich ben König von Rumanien mit seinem Dientgegen, aus dem vielleicht ein neuer italienischer Borschlag auf Ginberufung einer Biermachtefonsern, der aussommen wird. Frankreich wegen sich auf Berhandlungen außerhalb des legt aber schon wieder Gegen min en, indem Bölkerbundes nicht einlassen fonne, und damit ift

## Französische Antwort nach Berlin

Im Ministerrat beschlossen — Grundsätzliche Ablehnung

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Paris, 27. Dezember. Nach der Aussprache lassen will. Ungefähr diese Richtlinien gab Misüber das Eisenbahnunglück behandelte der fransösischen Winisterrat die deutsch - französischen Bresserretern bekannt, die er nach der Sitzung sche nu unsein and er gehung en, die durch die Ueberreichung der Denkschrift Voncets in Diese michtige Beratung sollte schan zu Weise. Baris eingeleitet worden waren. Gin bestimmtes Ergebnis der Ministerrabbesprechungen ist noch nicht bekannt gegeben worden. Es fteht aber foviel fest, daß die frangösische Regierung sich auf eine neue Dentichrift als Antwort an Deutschland geeinigt hat, und daß im Kern dieser

Frankreich nach wie vor jede eigene Abrüftung und jede tatfächliche Gleichberechtigung ablehnt und die Berhandlungen über bie beutschen Forberungen nicht zwischen ben beiben ganbern, fonbern nur auf bem ihm genehmen Umwege bes Bölferbundes führen

Diefe wichtige Beratung follte ichon zu Beib= nachten stattfinden, ift aber bann verschoben worben, weil eine Borbesprechung bes Ministerpräsibenten mit bem Außenminifter und ben Miniftern für bie Landesverteibigung für nötig erachtet und abgehalten wurde. Die Pariser Bresse glaubt verfichern au tonnen, bag Ginftimmigteit barüber geherricht habe auch heute im Di-nifterrat, bag Frankreich, abgesehen von Meinungsaustaufden über bie beiberfeitigen Bot-पाताt land, fonbern nur in Genf im Rahmen bes Bolferbunbes und ber Abruftungsfonfereng berhanbeln will, und bag es bie Gleichberechtigung Deutschlands ebenfo wie bie eigene Abrüftung ablehnt.

Verschiedene Pariser Blätter lassen schon durchbliden, daß sie bei diesen unerhörten Ansprücken auf neue Reibungen rechnen und bemühen sich Deutschland inzwischen wegen seiner angeblichen "Aufrüstung" zu verdächtigen, um ihm die Verant wort ung für eine neue Katastrophe in Genfaushalsen zu können. Es it wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß England und Etalien sich angesichts dieser Unnacheien wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß England und Italien sich angesichts dieser Unnachgie-lichung recht ergebnisarm gewesen, und in der Loudoner Presse regt sich schon itarke Unzu-

Man fieht mit größten Erwartungen bem

#### Busammentreffen Simons mit Muffolini

es seine fleinen Berbundeten, nach Beneich jett wieder einmal ber Rina geschlossen, und Guropa ben belgischen Außenminifter Somans, bann ift nicht weiter gefommen

Der Chef der Hesresleitung

## General v. Hammerstein tritt zurück

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 27. Dezember. Der Chef ber Beeresleitung, General ber Infanterie Freiherr von Sammerftein. Equorb, hat fich in vollem Ginvernehmen mit der Reichsregierung entschloffen, jum 1. Februar 1934 feinen Abichieb zu erbitten. Der Reichspräfibent hat bas Abschiedsgesuch genehmigt und ben General Freiherrn von Sammerftein mit bem Sage feines Ausscheibens jum Generaloberften be-

General der Jusanterie Freiherr pon ham merstein. Equord ist im Jahre 1878 in hinrichshagen in Medlenburg geboren. Als Dauptmann und Abjutant des Generalquartiermeisters beim Chef des Gruppensommans dos 2 Kassel und zum Oberstleutnant besördert. 1929 erfolgte seine Besörderung zum Generals was den den der General von Hammerstein. Seit dem 18. Oktober 1930 ist General von Hammerstein, der an diesen den der General von Hammerstein, der an diesen den der Generalstadsstellen



Präfident Lebrun (zweiter von rechts)

in Begleitung gablreicher Berfonlichfeiten an ben Gargen ber Opfer bes Gijenbahnungluds, die am ersten Beihnachtsseiertag in ber Salle bes Barifer Oftbahnhofes aufgebahrt wurden.

# Aus Overschlessen und Schlessen

#### Deutsche Erziehergemeinschaft und MG. Lehrerbund

Bom Reichsministerium bes Innern wird bekanntgegeben:

"Da burch bie Preffeberöffentlichungen ber letten Tage Untlarheit entstanden ift über bas Berhältnis ber DEG. jum RELB., wird hierburch folgendes festgestellt:

Wie auf anberen Gebieten bes Rulturlebens Organisationen borhanden find, bie bie Gefamtbeit aller beteiligten Bolfsgenoffen umfaffen (8. B. Reichstulturfammer, Dentiche Stubentenfchaft ufw.), und baneben bie entfprechenben Barteiorganifationen beftehen (3. B. Rampfbund für beutsche Rultur, Nationalfogialiftifcher Deutscher Stubentenbund ufm.), fo find auch auf bem Gebiete bes Bilbungsmejens bie beutschen Erzieher gur Wahrung ber wertvollen Sacharbeit in ber DEG. gujammengefaßt. Ihr fteht ber NSLB. als die entsprechende welt. anichaulich - politifche Organifation ber NSDAR. Bur Seite.

Die DEG. erftrebt feine Wieberherftellung ber Uebergahl aufgelöfter Berbanbe, fie ichließt bielmehr nach ber Bahl ber großen Schulgruppen bie gefamte beutiche Ergieherichaft in Reichsberbanben gufammen.

Die Führung ber DEG., bie Leitung threr Reichsberbande und ihrer Unterglieberungen liegt in ben Sanben bon guberläffigen Rationalfogialiften und Mitgliebern bes MGLB., bie Bum Teil gu ben alteften Bortampfern ber Bemegung gehören. Comit ift eine Arbeit ber DEG. im nationalsozialistischen Ginne burchaus gewährleiftet. Daher find ber Führer und bie vorgelegte Sagung ber DEG. bom Reichsminifter bes Binnern ausbrudlich anerkannt worben.

hieraus ergibt fich, bag bie Grünbung ber DEG, nicht im Gegenfat jum nationalfogialiftiichen Staat ober gur nationalsogialiftischen Bemegung und ihren Organisationen fteht. Daher find Angriffe jeglicher Art gegen bie fachlich notwendige und bom Reichsminifter bes Innern genehmigte DGG. und gegen ihre Mitglieber ungerecht. fertigt, insbesondere ein Berbot ber Doppelmitgliebichaft und ein 3mang jum Austritt aus ben Berbanben.

Gin bertrauensbolles Bufammenurbeiten ber DGG. und bes MSLB. ift nicht nur um ber Facharbeit willen, fonbern auch wegen ber großen gemeinsamen Biele bes Rationallozialismus notwenbig."

#### Raubüberfall in Königshütte

Rönigshütte, 27. Dezember. Auf ben Raufmann Jojef Müller wurbe nach Labenichluß ein Ranbüberfall berübt. Dit borgehaltenem Revolber murbe Müller gur Berausgabe feines Bargelbes gezwungen. In ber Bwischenzeit hatte seine Frau ben Borfall bemerkt und um Silfe gerufen. Die Banbiten tonnten mit 60 Bloth berichwinden.

## Zwei Kinder im Zigeunerwagen verbrannt

(Gigener Bericht)

Guttentag, 27. Dezember. In Mischline brach in dem Bohn= wagen von Zigennern, in dem fich ein dreijähriges und ein anderthalbjähriges Rind ohne Aufficht befanden, Feuer aus. In den Flammen verbrannte bas dreijährige Rind, während das andere Rind ich were Brandverlegungen erlitt und taum mit bem Leben babon tommen

## Drei Beuthener in Königshütte verhaftet

Rönigshütte, 27. Dezember. Bahrend ber Beihnachtsfeiertage wurden hier mehrere Reichsbentide aus Dentid-Dberichlefien, bie jum Besuch von Berwandten nach Oftoberschlefien getommen waren, berhaftet. Allen Berhafteten wird jur Laft gelegt, nationalfogialiftische Lieber gefungen gu haben.

beutschen Wilhelm Staschaft Max Phfa und einer Gelbstrase bon 500 Floth ober zwei Derbert Stasch aus Beuthen zu je sechs Wochen Haft berurteilt. Strasversahren gegen Wochen Haft berurteilt. Strasversahren gegen weitere Reichsbeutsche sind eingeleitet.

Bereits am 2. Beihnachtsfeiertag verurteilte richtsgefängnis übergeführt. Außerdem murbe bie Boligeibirektion Königshütte die drei Reichs- ber Reichsbeutsche Sablinfki aus Beuthen gu

#### Ein Zwölfjähriger als Mefferstecher

Schwientochlowis, 27. Dezember. Im Berlaufe eines Streites ftach ber amölfjährige Heinrich Roloch ben zehnjährigen Boleslaus Dafchit mit einem Deffer in bie Bruft. Der Berlette, beffen Buftanb lebens. gefährlich ift, wurde in bas Schwientochlowißer Hüttenlagarett gebracht.

#### Um 29. Dezember Reuwahl des Tarnowiker Bürgermeifters

Tarnowiß, 27. Dezember.

Nachbem die Bewerbungsfrift um ben Bürgermeisterposten von Tarnowis, den bis zum 31. Mai 1934 der Bürgermeister Mihatsch innehat, abgelaufen ist, hat man bereits für ben 29. Dezember eine Stadtverordnetenversammlung einberufen, in welcher die Wahl des Bürger-meisters und seines Stellvertreters erfolgen soll.

#### Einen ganzen Eisenbahnzaun gestohlen

Tarnowig, 27. Dezember. Der gange Bretterzaun ber Gifenbahnvermaltung Rybultau-Sumin ift bon bem Ar-

beitslosen Leopold Schikora aus Czernis ein-fach gestohlen und als Brennmaterial berwendet worden. Gegen Sch. erfolgte Straf-

#### "Deutsche Weihnachten" in Rattowik

Rattowit, 27. Dezember.

Rattowis, 27. Dezember.
Die Mitglieder des "Deutschen Bolts-bundes" kamen im Saale, Teatralma 2, zusammen, um deutsche Weihnachten zu seiern. Die Ausgestaltung des Abends hatte Ihmmasiallehrer Schwierholz übernommen, der für diesen Iwed aus den Mitgliedern ein Streichort eine Amed aus den Mitgliedern ein Streichort eine Anzahl Beihnachtslieder und schoräle. Die bekannten Lieder wurden von den Anwesenden mitgesungen. Nach einem Festgedicht ihrach herr Schwierholz üben "Deutsche Weihnachten". Der Redner gab zunächst einen kulturgeschichtlichen Ueberbeitä des Festes, angesangen vom germanischen Julsest und den römischen Saurnalien. Alle Weihnachtsgebräuche wurden erklärt. Kein Voll der Welt seiert Weihnachten in so sinniger Weise wie das deutsche Bolt. Es ist dader ein beutsches Fest im wahrsten Sinne. Es ift daher ein beutsches Fest im wahrsten Sinne. Ganz besonder ein beutsches Fest im wahrsten Sinne. Ganz besonders aber soll das diesmalige Weihnachten ein Fest der gesamten deutschen Westsamilie und Volksgemeinschaft werden. Dieser schaften, sie wird auch noch im alten Vahre über 280 000 glückliche Sewinner schaffen, denn schon am Silvestertag kann man Gedanke kommt durch das "Volksdentschen über das Große Los gefallen ist.

#### Der neue Wellenplan

Am 15. Januar 1934 tritt ber Lugerner Runbfunt-Wellenplan in Kraft. Er ist das Ergebnis zwischenstaatlicher Verabredungen über die Verteilung ber Runbsunkwellen. Bei dieser Reuregelung mußten auch die Wellen ber beutschen Runbsunksender geandert werden. Die Aenderungen bei ben Gendern, die in Dberschlesien im allgemeinen gut gehört werden kön-nen, sind nachstehend zusammengestellt. (Die eingeklammerten Bahlen geben die bisherigen Bel-

Gleiwit 243,7 m (253,1 m), 315,8 m (325 m), Leipzig 382,2 m (389,6 m), München 405,4 m (532 m), Berlin 356,7 m (419 m), Seilsberg 291 m (276,5 m), Mühlader 522,6 m (360,6 m), Langenberg 455,9 m (472,4 m).

Der Deutschlandsenber (Königswufter-hausen) soll die Welle 1571 m (1634,9 m) erhalten. Die Uenderung steht jedoch noch nicht endgültig geft. Die gegenwärtige Leistung dieses Senders (60 KW) bleibt vorerst unverändert, boch wird im Laufe des Jahres 1984 an Stelle des alten ein neuer Sender mit einer Leistung von 150 KW hergestellt werden. Auch eine Berstärkung des Bressauer Senders von 60 auf 100 KW ist im neuen Jahre vorgesehen.

alle Rabiosender zum fraftvollen Ausbrud. Besondere Worte widmete der Redner den beutschen Frauen, die in diesen schweren Zeiten hervor-ragende völkische Aufgaben als Hüterinnen des bäuslichen Friedens, des Hamilienglückes und des deutschen Gemütes zu erfüllen haben. — Reicher Beifall lohnte den Rodner. Mach dem gemeinfam gesungenen Liede "D du fröhliche, o du selige Weihmachtszeit" schloß der Bersammlungsleiter, Geschäftsssührer Walden, den stimmungsvollen

#### Bon einem Polizeibeamten in Notwehr erschoffen

In Ruba murbe in ben Morgenftunben bes Mittwoch ein Polizeibeamter, ber fich in Begleitung bon brei Berfonen befanb, bon brei befannten Raufhelben angepobelt und tatlich angegriffen. In ber notwehr gab ber Polizeibeamte bier Schüffe ab. Giner ber Angreifer, ein gemiffer Rontalla, erhielt einen Schuß in ben Unterleib, an beffen Folgen er wenige Minuten fpater ftarb. Much eine fich in Begleitung bes Polizeibeamten befindliche Berfon erhielt einen lebensgefährlichen Brufticus. Die beiben übrigen Angreifer wurden berhaftet.

#### 280 000 gliidliche Gewinner au Gilbester

Dezember findet in München öffentlich die Ziehung der Zweiten Geld-lotterie für Arbeitsbeschaffung statt. Reichsschapmeister Schwarzwird den Ziehungsakt, der als Abschluß der Lotterie wieder Millio-nen sür Arbeitsbeschaffung bringt, mit einer An-sprache eröffnen. Diese Lotterie wird nicht nur hundelisch das alte Jahr abschließen und Mittel für Arbeitsbeschaffung im neuen Jahre zur Versügung stellen, sie wird auch noch im alten Jahr über 280 000 glüdliche Gewinner

## Kunst und Wissenschaft | m

Staditheater Ratibor: "Martho

Man tann barüber streiten, ob Flotows füglich frangösierende Manier noch auf ben Spiel-Man kann barüber streiten, od Flotows spieliglich frauzössierende Manier noch auf den Spielplan gehört. Die Aussikung am ersten zeierziage zeigte indessen, daß diese Oper immer noch recht publikumswirksam ist, wenn sie sorgsästig einstwoert wird. Die musikalische Leitung batte Etit I im mer, der das Ensemble in erfreuslichem Schwung zu halten wußte. Das gleiche gilt von der Kegie Paul von Bongardts, der auch sür stillechte Bühnenbilder sorgte. Ihe Sch midt machte als schöne Lady in hössischen kaum ie zwei Bölkern, die noch dazu zeitsich soweit auseinanderliegen, hat eine größere kulturelle und geistige Bernwuch ihre Lieder dezundente Figur, durch ihre Lieder dezundente Figur, durch ihre Lieder dezundente Figur etwas schmachtend und unmännlich wirkt, so ist das nicht auf das Konto Ferdinand Bürgmanns zu sezen. Wit humorvoller Selbswerständlichseit, gleich session der Verdinand Bürgmanns zu sezen. Mit humorvoller Selbswerständlichseit, gleich session der Lady wie als derbe Bauernmagd und Kartnerin des reichen Kächters Klumstett, den Theodor Gaulraph als einen Krachter Klumstett der Lady wie den Krachter Steuerschaft der Abschlause Klumstett der Abschlause Klumstett der Lady wie den Krachter Klumstett der Lady wie mag und Partnerin des reichen Pächters Plum-lett, den Theodor Gaulrapp als einen Pracht-terl mit sympathischer Baßstimme zu geben wußte. Den eitlen Stuger Lord Midelford spielte belu-stigend Karl Berger, und orginelle Mägde waren Ali Zink, Anneliese Betrich und beson-ders Lisa Koegne. Das dankbare Feiertags-publikum spendete starken Beisall.

Miono leben dabei gang unerhörte Dinge. Alle Beteilig-ten waren mit fröhlichem Spieleiser dabei, so daß das kleine Bolk recht ausmerksam mitging und ichließlich erleichtert aufaimete, daß der böfe Wann im Monde die lieben Kinder doch nicht fressen konnte und sich alles nur als ein schönes

Wohl wie faum einer ift es Dörtfelb auch gelungen, so gänglich seinen Sellas-Traum gu leben; lebt er boch schon über 50 Jahre in Grieleben; lebt er doch jehon über 50 Jahre in Griehenland, begeht er doch gerade jeht in Nidri
auf der Ind.

Beterchens Mondfahrt"

"Beterchens Mondfahrt"

"Beidelben: lebt er doch gerade jeht in Nidri
auf der Ind.

"Beidelben: Beutaß, seinen 80. Geburtz

tag. Zwei Nationen seiern mit ihm. Denn
Dörpseld ift nicht nur in Deutschland, sondern
erst recht in Griechenland einsach ein BeBassen Aner und Kapellmeister Reumann kner in mann
harer und Kapellmeister Reumann dennt ihm genau wie in Deutschland.

Beiden ischen eindrucksvolle, abwechslungsriche
Bilder: Beterchen (Anneliese Betrich) und
Unneliese (Utta Benstey) holen im Traum

been land, begeht er doch gerade jeht in Nidri
auf der Ind.
Beutaß, seinen 80. Geburt in Brieden With.
Denn
Dörpseld ift nur in Deutschland, sondern
erst recht in Griechenland einsach ein Begriff. Sanz Griechenland bis zum einsachsten
griff. Sanz Griechenland bis zum einsachsten
Bribelm Dörpseld ist am 26. Dezember
Wurde er berusen, an Ausgrabungen des Deutschenden Bent in Britags.

Beutschen Excepted Rattowis.

Be

wurde er technischer und architettonischer Leiter ber Olympia-Arbeiten, und von da an war es eine vom Glück nicht unterbrochene Reihe be de ntung svollster Ausgrabungen, die dem Spaten Dörpfelds gelangen. In Troja, Ko-rinth, Uthen, Pergamon, Tiryns, Leukas-Ithaka und Alt-Phlos barg er berrlichfte Schähe aus Griechenlands klassischer Beit. Wenn er auch in seinen Forschungen unb Theorien nicht immer unbestritten war und be-sonders über seine Leutas-Theorie ein erbitterter Streit ber Wiffenschaftler entstand, so bleibt er bennoch ein Sinnbild beutschen Besens, Bflichterfüllung, Freundlichfeit und Menschlichteit. Nicht zulest auch die deutsche Rolo-nie in Athen verdankt ihm u. a. die Gründung ber Deutschen Schule und andere Einrichtungen.

#### Goethe-Medaille für einen englischen Gelehrten

Reichspräsident von Sindenburg bat dem bormaligen Verwalter der Handzeichnungen und Stiche des britischen Museums, Campbell Bodg-son, der ein besonderer Kenner der Kunst Albrecht Dürers ift, die Goethe-Medaille für Runft und Wiffenschaft verliehen.



In memoriam Dietrich Edart Vor 10 Jahren, am 26. Dezember, starb der nationalsoziolistische Vorkampfer und Freiheits-bichter Dietrich Edart.

Spielplan ber Breslauer Theater. Donnerstag "Der Bogelhändler", Freitag "Arabella", Sonnabend "Der Bogelhändler", Conntag (14,30) "Biener Blut", (19,30) "Der Bogelhänd. ler", Montag "Tannhäuser".

# Beuthener Stadfanzeiger

#### Weihestunde am Gefallenen-Chrenmal

Um Heiligen Abend fand sich auf Einladung des Führers des Denkmals-Ausschusses. Beck, eine kleine Gemeinde zu einer schlichten, ergreifenden Weihestunde für unsere gefallenen Selben am Sarkophag in der Schrotholzkirche ein. Es waren u. a. die Stadträte Röhle und Melcher, Stadt.-Vorsteher Börner, als Bertreter der Industrie Generaldirektor Robert und Berowerksbirektor Gärtner iowie eine und Bergwerfsbireftor Gartner fomie eine Ungahl von Kriegerhinterbliebenen anwesenb Rach einem Orgelvorspiel brachte ber Männergefangverein Rarften-Centrum-Grube unter feigesangverein Karsten-Centrum-Grube unter seinem Dirigenten Heiden Beibuczes das "Sanctus" von Schubert zu Gehör. Im Mittelpunkt stand eine Unsprache von dem Führer des Kreistriegervorbandes, Oberstudiendirettor Dr. May, der mit padenden Borten an die Weihnacht in den Jahren des Weltkrieges erinnerte und bessen Kede in dem Dank an unseren großen Führer Udolf Dit ler sur die ersten Weihnachten des gesinten Deutschen Volkes ausklang. E. H. dam ft itrug hierauf eine Weihnachtslegende vor. Nach dem Transeamus wurde die für alle Unwesenden unvergessliche Gedenkstunge mit dem Unwesenden unvergegliche Gebenfftunde vom Männer-Gesang-Berein Karften-Centrum-Brube (bor im Lichteralans strahlenden Christ-baum) gesungenen "Stille Nacht" beschloffen.

#### Einbescherung der Bollwaisen der Standarte 156

Im kleinen Saal des Promenaden-Restau-rants murden die SA.-Bollwaisen der Standarte 156 versammelt. Mit großer Liebe mar ber in Satenfreugform aufgestellte Babentifch aus aeschnückt worden. Das Streichorchester der Standartenkapelle Chganet sorge mit flotten Märschen für die musikalische Unterhaltung. Unerwartet erschien Standartensührer Nitsche zu die bon seinen Su.-Männern stürmisch begrüßt. In seiner Uniprache hob er hervor, daß im national-lozialistischen Deutschland auch berer gebacht wirb, bie weber Bater noch Mutter besigen. Ihnen das Baterhaus zu ersetzen sei Pslicht eines jeden SU.-Führers. Der Leiter der Winterhilse, Dr. Berger, bankte dem Standartensührer sur sein Erscheinen. Standarten-Obersturmführer Bi-jarfti hatte alles daran gesetzt, um seinen Jungs die Feier so schön wie möglich zu gestalten. Einige humoristische Vortragsstüde ans ber Sol batenzeit wurden mit stürmischem Beifall auf-genommen. Gebacht fei berer, die biese einbrucks-volle Feier burch perfönliche Opfer ermöglichten. volle Feier durch personlige Opser ermoglichen. Es waren dies Dr. Berger, Ramerad Alber und SS.-Kamerad Lengsfeld. Sie trugen in echt kameradschaftlicher Beise dazu bei, daß den SA.-Baisen der Standarte 156 eine undergestliche Stunde bereitet werden konnte. M. Whs.

#### Weihnachtstonzert der Beuthener Mandolinenspieler

Das bom Beuthener Manbolinenber Das bom Beuthener Mandolinenberein am 1. Weihnachtsseiertag im Schüßenhause
veranstaltete Konzert war zugleich eine Werbung
für die volkstümliche Zupsmusik, eine Bolkskunst,
die in unserem Industriedezirk noch recht wenig
verbreitet ist. Daß diese Musik jedoch immer
mehr Freunde gewinnt, zeigte der vollbeset zeugten
von der großen Klangfülle eines Zupsorchesters. Unter den Spielern, die sich um ihren
vorbildlichen, musikalischen Leiter Anton vorbildichen, musikalischen Leiter Anton Schlama scharten, waren erste, zweite und britte Mandolinen, Mandolas und Gitarren fowie ein in ber Rlangwirfung einzig baftebender großer Bupfbaß, nach Ungaben bes Bereins gebaut, vertreten. Bur Aufführung gelangten "Dichter und Bauer", das Potpourri "Das treue beutsche Herz" und bas Charafterstück "Elfengeflüster", beibe von Rohde, sowie der Leharsche Walzer "Gold und Silber". Im zwei-

ten Teil folgten ein Mandolinen-Ginzelbortrag bon A. Schnella, ber mit Orchesterbegleitung bas Ronzert Rr. 7 bon Beriot zu Gehör brachte, sowie meitere Einzelvortrage von Seing After und Billi Urlt. Im britten Teil vereinigte Anton Schlama wieber ben Gesamtchor, ber mit berschiebenartigen Tongemalben, unter denen sich Weihnachtsklänge und Sal.-Lieder befanden, einen recht guten Eindruck hinterließ. Langanhaltender Beifall dankte zulett. Der Nachmittag legte Zeugnis ab von viel Idealismus und Liebe des Bereins für die Volkskunstbewegung.

\* In ben Ruheftand getreten. Der langjährige Grubensekretar Beter Phttlit von ber Soben. zollerngrube tritt am 1. Januar 1934 nach ununterbrochener 42jähriger Tätigkeit aus ben Diensten ber Gräflich Schaffgotschichen Werke, Abteilung Hohenzollerngrube.

\* Abrahamsjeft. Frifeur Morit & int, Dyngosftraße 6, feiert am Freibag sein Abrahamsfest. Gleichzeitig ist der Jubilar 20 Jahre Witglied bei ber Freiw. Sanitätstolonne vom "Roten Kreuz"

\* Auszeichnung. Dem Markenkontrolleur Bernhard Klimek, Castellengogruße, wurde das Deutsche Feldehrenzeichen verliehen.

\* Weihnachtsseier beim Nath. Jungmänner-berein St. Maria. Im Saale bes kath. Vereins-bauses hielt ber Nath. Jungmännerverein von St. Maria Beuthen am 2. Beihnachtsseiertage St. Maria Benthen am 2. Weihnachtsseiertage eine schlichte, ber Zeit angebatte Wei hnachtsseiertage eine schlichte, ber Zeit angebatte Wei hnacht seine Arübungsworten von Präfekten Walla trug Jungmann Ha i of ein Weihnachtsmelobram vor. Unschließenb solgte ein Theaterstüd "Das kleine Weihnachtsspiel" von Josef Hinz, gespielt von der Theatergruppe des Vereins unter Leitung von Unton Van ge. Die Spieler ernteten reichen Beisall. Hierauf ergriff der Präses des Vereins, Kaplan Kalka, das Wort. Er führte u. a. aus: "Die Krippe ist der Anfang, von hier geht das Heil aus. Christus und wollen Weihnachtsseit soll under Kührer sein. Wir solgen Christus und wollen Weihnachtsseit soll uns enger zusammenschweißen, "Richt mübe werden, sondern treu zur Kirche, Staat und Verein stehen." Nach Veendigung der Rede und einigen Weihnachtsliedern wurde die eindrucksvolle Feier Weihmachtsliebern wurde die einbrucksvolle Feier beendet. Zum Schluß sond eine Kolende- und H.-Königs-Feier statt.

#### Reine Auflösung der Krantentaffe für das felbständige Handwert

Oppeln, 27. Dezember.

Bei dem selbständigen Handwert und Gewerbe in Oberschlesien sprechen vielfach Bertreter vor, um mittels falicher Behauptungen jum Abichluß bon Rrantenberficherungen zu überreben. Dabei ift behauptet worden, die Rranfentaffe für das felbständige handwert und Gewerbe werde aufgelöst. Oft haben sich solche Werber fälschlich als Beauftragte ber NSDUB. ober ber handwerkskammer Oppeln ausgegeben. Diesen und ähnlichen Erklärungen barf tein Glauben geschenkt werben, ba bie Rrantentaffe für bas felbständige Handwerk und Cewerbe auch weiterhin fort. besteht. Bizepräsident Zeleny wünscht, daß bie berufsständischen Bersicherungsanftalten für Handwerk, Handel und Gewerbe noch viel mehr Unklang finden als bisher, damit die in den Sanben der berufsftandischen Berficherungsanstalten zusammenkommenden Gelder noch mehr zur Förberung des gewerblichen Mittelftandes ausgewertet werden fonnen.

\* Beihnachtsfeier ehem. Jäger und Schüten. Die vom Kameradenverein ehemaliger Jäger und Schützen im Jägerheim (Konzerthaus) veranstaltete Weihnachtsfeier hatte auch diesem Jahre ihre alte Anziehungskraft ausgeübt. Der Führer des Bereins, Kamerad Tworet, fonnte besonders den gesamten Ehrenstab — Ehrensührer Bliesch, den 85 Jahre alten Ehrenkamerad Fischer und die Ehrenkameraden Stadtpfarrer Srabowsth und Brauereidiref-tor Lange — begrüßen. Nach dem Gesang eines Weihnachtsliedes schuf Pfarrer Grabowsth mit seiner Unsprache echte Beihnachtsstimmung. Er erinnerte besonders an die Beihnachtsseiern im Felbe. Gerabe jest, wo wir das erste Mal wieder ein echtes beutsches Weihnachten seiern fönnen, wird mancher an diese Zeit zurückenken. Nach bem Gesange von weiteren Beihnachts-liedern erschien Nifolaus und nahm sich in liebevoller Weise ber Kleinen an. Bedürftigen Ber-einskameraden sind Weihnachtspakete ins Haus gebracht worden. Daß diese und die Rinder so reichlich beschenft werben fonnten, ift ber Gebefreudigkeit einzelner Bereinskameraden und Bonnern des Bereins zu danken. Die vielen Ge-schenke ermöglichten auch eine Verlosung. Ber-einsführer Tworek bankte allen, die zur Berschönerung der Feier beigetragen haben.

\* Buse des Zusammenschluffes ber Kleingartner. Im muffen auch bie städtischen Kleingartenpächter vereinigt werben. Da bis jum 1. Januar 1934 ber Zusammenschluß erfolgt sein nuß, ist eine Versammlung der städtischen Päckter nach dem Familienlokal Schitting auf der Klukowizerstraße einberusen worden. Un der Versammlung wird auch Stadtgruppensührer Porada teilnehmen.

Die Kreisamtsleitung ber NS. Hago weist im übrigen barauf bin, daß die Aufnahmes sperre nicht wie zuerst angegeben ab 1. 1. 1984, sondern erst ab 15. Sanuar 1984 läuft". Frauengruppe des Bereins ehem. Elfer. Do. (15) die Kinder ber Frauengruppe Beihnachtsfeier im Stabtteller Rameradenverein ehem. Angehöriger des Feldartil lerie-Regiments von Claufewig (1. Oberfchlef.) Ar. 24. Am 9. 1. 1934 im Bereinslofal Kaiferkrone (20) außer-ordentliche Monatsversammlung. Roch fernstehende Am 9. 1. 1934 im Bereinslotal Ausstellende ordenkliche Monatsversammlung. Roch fernstehende Kameraden in Beuthen, Hindendurg, Gleiwig und Um-gegend werden besonders eingeladen. Reichsbund der Kinderreichen. Do. (20) im Kath. \* Schomberg. Bei ber Berteilung ber Beihnachtspakete burch die Binterhilfe ließ es fich Gemeindevorsteher Morginek nicht nehmen, nach Möglichkeit diese Gaben persons lich in den Familien zu überreichen, was allge-meine Freude hervorrief.

\* Der Cäcilienverein brachte am 1. Beih-nachtsseiertag unter bewährter Stabführung seines Dirigenten die Messe von Kempner in G-Dur mit Instrumental-Begleitung zu Gehör.

> besserer Besuch zu wünschen gewesen. \* Die Beeres-Renten werden am 28. Dezember bon 8-11 Uhr und die J.-A. und U.-Renten am 30. Dezember von 8—14 Uhr im Kath. Bereins-

Angehörige des Handels

und Deutsche Arbeitsfront

Die Gauomtsleitung ber NS. Hago gibt

"Berichiedene wirtschaftliche Berbande, u. a.

ber Reichsberbanb bes Deutschen Groß- und Ueberseehanbels somie

ber Reichsverband Deutscher Frucht-aroghandler haben durch Rundschreiben

großhanbler haben durch Rundschreiben und Presseveröffentlichungen ihre Mitglieber

dahin unterrichtet, daß sie durch ihre Mitglied-

schift inketrichtet, daß sie die die ihzeitig der Deutschen Arbeitsfront angehören. Diese Melbung beruht auf der irrtümlichen Annahme, daß die dem Reichsstand des Handels angeschlossenen Fachverbände in ihrer Gesamtheit der Deutsich en Arbeitsfront angehören.

Demgegenüber wird festgestellt, daß ber Bei-

tritt aller dem Sandwerk, Sandel und Gewerbe angehörenden Betriebsinhaber, Angestellten, Ge-

fellen, Arbeiter und Lehrlinge jur Deutschen Arbeitsfront nur einzeln von jedem Voll-genoffen vollzogen werden kann. Aufnahmeftellen find die örtlichen Dienststellen der NS. Sago,

die die Anmeldungen gur Arbeitsfront entgegen-

nehmen.

Spielverein 1922 Schomberg. Frei. (19) im Bereins-lofal außerordentliche Monatsversammlung.

\* Der Rath. Arbeiterberein beranftaltete am

2. Weihnachtsseiertag im Bialasschen Lokale eine Theater-Aufführung. Ueber die Bühne ging: "Das Kreuz in der Golzheimer Heide", ein Bühnenspiel aus dem Leben und Sterben Led Schlageters. Die Zuschauer waren von der Dar-

itellung vaterländischen Geschehens außerorbentlich ergriffen. Dem Berein ware allerdings ein



Die Glücksmänner auf der Straße.

Berkäufer von Losen für die Winterhilfe werben auch in Beuthen für die große Aktion gegen Hunger und Kälte. Bei einem Lospreise von 50 Pfg. hilft man bedürftigen Volksgenoffen und kann außerdem noch gewinnen.

3m Störungsinftem über Mitteleuropa herricht gegenwärtig nur geringe Bewegung. Die bon ben Dfifeelandern fübmeftwarts vorgestoßene arttifche Raltluft hat die Beichsellinie erreicht. Gleichzeitig bringen bom Dzean Störungen über Sübmesteuropa ostwarts vor. Unser Bezirk ge-langt baher wieber in bas Grenzgebiet verschieben temperierter Lustmassen. Bei Temperaturen nahe Rull kommt es zeitweise zu leichten Schneefällen.

Aussichten für DS. bis Donnerstag abend:

Süböftlicher Bind, meift bewölft, geringen Schneefall, leichter Froft.

Ein Kneipp-Buch für alle. Im Berlag der Kneipp-Mittel-Zentrale, Würzdurg, ist eine Brosdiere erschie-nen, die für seden Kranken wie Gesunden ein äußerst wertvoller Ratgeder ist. Ein besonderer Borzug des Bildseins ist seine knappe und übersichtliche Korm. Auf 48 Seiten ermöglicht es eine rasche Orientierung über die wichtigsten Krankheitsfälle und ihre Behandkung. Es kann und will zwar nicht den Arzt entbehrlich machen, wird jedoch oft an seiner Stelle gute und rasche Dienste leisten. Der Bersand erfolgt kostenlos durch den Berlag Kneipp-Mittel-Zentrale Würzdurg 133.

#### Sinne, die nur Tieren eigen find Bon Rarl-Being Rloje

Tierisches und menschliches Berhalten sind nicht ohne weiteres ju vergleichen, ba beibes aus verschiedenen Erleben der Umwelt zu folgern ist verschiedenen Erleben der Umwelt zu folgern ist-Der Unterschied der Einbrücke auf Tier und Mensch zeigt sich schon darin, daß gewisse Tiere oft andere ober anders geartete Sinne besigen als der Wensch. Es mögen dadurch teilweise Emp-sindungen hervorgerusen werden, die wir uns nicht gut vorstellen können, ebenso wie einem Laubgeborenen ber Lon ein unbekannter Be-griff ift, bessen Wirkungen auf Seele und Nerven ihm unfaßbar find.

Bei einigen Fisch arten, beren Sinnesor-gane vielfach eigenartig sind, sinden wir telestop-artige Augen, die das Dunsel der Tiestee zu durcharinge Augen, die das Huntel der Liefles zu durchdringen bermögen. So besitt der Tintenfisch
solche riesigen Augen, beren Gewicht bis ein Viertel des gesamten Körpers erreicht. In dieser Art
gibt es oft berfeinerte Sinne. Denfen
wir an das Sehvermögen der Raubvögel, die
ans relativ ungeheurer Höhe ihre Beute sinden,
wo unsere Augen schon längst versagen. Oder denken wir an den feinen Geruch sin der
Hunde, der in der Ariminalistis zum Augen
der Menschheit ausgewertet wird. Manche
Schmetterlingsweibchen börnen durch gibt es oft berfeinerte Sinne. Denken wir an das Sehvermögen der Raubvögel, die Mohen wir an das Sehvermögen der Raubvögel, die Mohen wir an das Sehvermögen der Raubvögel, die Mohen wenn ihre Geruchsoraane in Ordnung wo unsere Angeleichen Geitenlinien bei den Finden, wenn ihre Geruchsoraane in Ordnung worden workellbar mutet es uns fahren Wernen Geruchsien der Kriban der Kriban der Hollen der

bert man die Flugsicherheit ber Fledermäuse in einem Gewirr von Drabten. Maa der Boologe bies auf äußerst empsindliche Tasthaare dieser Tiere zurücksühren, ober maa es der Kjuchologe burch die Keslexion der vom Tere ausgesandten Strahlen erklären, auf jeden Kall handelt es sich um Sinneskonstruktionen, die dem Mewschen in dieser seinen Korm sehlen. Das Tastaesiuhl kann awar auch sehr sein sein wie etwa bei Blinden, aber eine so schnelle Reaktion, wie sie beim Fluge ber Flebermäuse auftritt, ist uns kaum vorstell-bar; wir brauchten nur vergleichsweise uns allein auf unseren Tastsinn verlassend zu versuchen, schnell burch einen Walb laufen!

Schon zu ben anbers gearteten Sinnen gehört das Geruchsvermögen mancher Tiere. Während ber Menich nur gasförmige Stoffe riechen tann, nicht aber Fluffigfeiten, vermögen Molche auch unter Baffer ihren Geruchfinn in Tätigfeit gu Berfuche ergaben, daß sie auf dem Grunde

ber Beibchen vermochten beren lodenben Duft Ginflüffen von einer Chitinfalte liberbedt ift. Die an, wie fie etwa bei vorbeischwimmenben Fischen nicht unwirtfam au machen. Dit Recht bewun- Feldheuichrecken baben ihre Gehörorgane in ben ober bei ber Reflerion ber isthit Hölften, und zwar am ersten Hinterteibringe; bei größeren Arten läßt sich schon mit blokem Auge an dieser Stelle das Trommelsell als weißliches Häutchen erkennen. Es überspannt einen Gobl-raum, in dem die Nervensäden enden. Der Bissen raum, in dem die Nervenfäben enden. Der Wiffenschafter bezeichnet diese Sehöripsteme als tympanale Organe, d. h. trommelfellähnlich: sie besitzen
ein Trommelfell, haben aber sonst mit dem Ban
des menschlichen Ohres nichts gemeinsam. Zu
solchen Ubnormitäten gehört auch der Geschmack der Fische, der allerdinas — außer
bei den Saien — nur sehr schwach emwickelt ist.
Die dazu dienenden Organe sitzen nämlich nicht
nur in der Mundhöhle, sondern auch an vereinzelten Stellen der Haut des Kumpses. Dies klingt
ebenso merkwürdig wie die Tatsache. daß einige ebenso merkwürdig wie die Tatsache. daß einige Tagschmetterlinge den Blumenhonia mit den Ruß-aliedern kosten. Dagegen sind die seismischen Or-gane in den Beinen der Insekten, die ihnen jede geringste Erschütterung ihres Standortes an-zeigen, diel erstärlicher

ober bei der Reflexion der jelbst verursachten Wellen und harten Gegenständen entstehen. Man darf dieses Organ nicht etwa mit dem Tastsinn verwechseln, der ja bei den Fischen außerdem bes sonders aut entwickelt ist.

Wie alle anderen, so führen auch diese Sinne zu Instinkthandlungen, die etwa mit Dreffurer-folgen nichts zu tun haben. Es sei an bas Orientierungsvermögen ber Bogel ober an bas bieler Tiere, besonders ber Bienen und Ameifen, für ihre Nachkommenschaft erinnert. Den Uebergana von Instinstitanblung aur Dressur bildet das gewohnheitsmäßige Twn. Sierzu ge-hört das Ausbrüten untergeschobener Eier. Wenn eine Henne Enteneier ausgebrütet hat und dann sieht, wie die Küken ständig aufs Wasser geben, wird ihr das sehr bald aur Selbstwerktändlickeit. Hat sie nun aber eigene Küken, dann wird sie auf Gewohnheit versuchen, diese auf Basser au jagen.

Es gibt viele Beifviele, bei benen eine Grenze zwischen In fit nkt. Gewohnheit und Exefahrung lehrt die schenen Tiere des Waldes, sich nicht am Tage aufs freie Helb zu wagen. Dressurerfolge dagegen sind nicht aus eigener lleberlegung here

# Unterhaltungsbeilage

## Die schottische Seeschlange

Bon George Popoff, London

wie die Tatjache, daß dieses Land ausgerechnet zur Beit, da sämtliche übrigen Länder der Welt durch unstürzlerische Ereignisse in Atem gehalten werden, Tag und Nacht von nichts anderem spricht als — von der Seesch lange, die angeblich in Schottland gesichtet worden ist! Und der Sache wird anscheinend eine so große Bedeutung beigemessen, daß mit diesem "Khänomen" sich nicht nur allerhand gelehrte Gesellschaften, daß Britische Wuseum und daß Karlament beschäftigt haben, sondern auch die hochseriösen und hochossissellen "Times" die mitunter gewisse politische Kragen von wirklicher Wichtigkeit bebarrlich totschweigen, der schottischen Seeschlange aber nicht weniger der schottischen Seeschlange aber nicht weniger als vier Spalten ihres kostbaren Raumes zur Berfügung geitellt haben. Die Geschichte ist in Kürze folgende: Vor einigen Bochen lustwandelte eine ältliche brikische Jungser namens Miß Marh Hamilton an den Gestaden des Loch Reß sber ein riesiger länglicher See ist und, von der Stadt Inverneß ausgehend, in südwestlicher Richtung ausz Schottland in wei Hälten ichneidet tung ganz Schottland in zwei Hälften schneidet) und jah, wie sie behauptet, ein merkwirdiges Un-geheur oder "Monster" mit einem langen dünnen Hale, kleinem Kopf und riesigem, achtzig Fuß langem Körper aus dem See emportauchen. Das Ungeheuer vollsichte schangenhafte Bewegungen und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 17 Knoten in der Stunde porwärts. Es war eine ganze Weile lang vorzäglich zu sehen. Verschwand dann aber ebenso plößlich in den Fluten, wie es ausgetaucht war. Wiß Hamilton machte von ihrer Beobachtung der Presse Witteilung. Nach ihr melbeten sich soft josort Duzende von anderen Leuten, wie des Unsehnung abertells eise eine Und bie das Ungeheuer ebenfalls gesehen hatten. Und seitbem verschwindet das "Monster von Loch Neß" überhaupt nicht mehr von den Spalten der englischen Blätter.

Die Sache ist bochwichtig, von töblichem Ernst und niemand kann den Vätern des Staates den Borwurf machen, daß sie in einer so wichtigen öffenklichen Angelegenheit tatenlos geblieden wären. Die zuständige Behörde sür die schottische Seeschlange ist natürlich das Winisterium für Schottische Angelegenheiten in Whitehall, Das bat soprit und prompt gedandelt. Eir Godrell, Das bat sopritus kann hen hen hen hen kann der Eersten Gerüchte dem Erschottland, entsande auf die ersten Gerüchte dem Erschottland, entsande auf die erschot auch der Erschottliche Eescholange mird ische fürcher. Die Londoner brauchen als nichte zu depender. Die kohlen auf der kann die erschot auch die erschot auch die erschot auch der Erschot auch die erschot auch die Eescholange nuch das dauch des erscholange nuch die erschot auch die Eescholange der der erschot auch der Erschot auch der Erschot auch die Eescholange der der erschot auch der Erscholange der der erschot auch der Erscholange der erschot auch der Erscholange der ihr die Eescholange der ihr die Eescholange der erschot auch der Erscholange Die Sache ift hochwichtig, von töblichem Ernft

Nichts charafterisiert den ruhigen und beschaulichen Gemützustand Englands so treffend
wie die Latsache, daß dieses Land ausgerechnet zur
Beit, da sämtliche übrigen Länder der Welt durch
umstürzlerische Ereignisse in Atem gehalten werben, Tag und Nacht von nichts anderem spricht

Tener den Latsache, das die Latsache der Welt durch
was die Ereignisse in Atem gehalten werbetannter Ingenieur ist, richtete an die Regierung
das Ersuchen, den See Loch Neß von einem Ende bis jum anderen zu breggen und zu bersuchen, di Seeichlange lebend in die Hände zu bersuchen, die Seeichlange lebend in die Hände zu bekommen. Bei der Velegenheit ioll ein Luftballon mit Reportern, Khotographen und Wissenschaftlern über dem Seeschweben und, sobald die Seeschlange an der Wasserberdäche ericheint, über sie ver Kadio berichten, sie photographieren, silmen und dum Rugen der Rachwelt auf jede mögliche Art und Wesiesseschaften. Es ist auch die Einbringung einer "kurzen Karlaments bill" vorgeschlange worden, die den Schulz der sichetsischen Seeschlange unter Androhung strenger Strasen sür Uebeltäter — dur Kilicht der Allgemeinheit machen sollte. Nur ein Abgeordneter fand sich im Parlament ein, der anderer Ansicht als die Mehrheit war. Das war Mr. Keil Waclean, Labour-Abgeordneter sür Golvan, der etwas dreist bemerke: "Das Ministerium sür Schottische Angelegenheiten sollte, katt der Seeschlange von Loch Keßnachzulausen, besser das Ungeheuer der Arseitslosigkeit zu bekämpfen versuchen." Aber diese Impertinenz berscholl natürlich gänzelich ungehört und wurde von niemandem beachtet. Seeichlange lebend in die Sande gu befommen. Bei lich ungehört und wurde von niemandem beachtet

Die "Times" hatten einen eigenen Korrespon-benten, einen Marineoffizier a. D., Flaggenkapi-tän K. T. Gould, nach dem Loch Neß entfandt, um der Seeschlange auf den Zahn zu fühlen. Flag-genkapitän Gould hat allerdings das Ungeheuer selbst auch nicht zu Gesicht bekommen. Doch er hat nicht weniger als 51 "Augenzeugen" gespro-chen, die sämtlich die Seeschlange mit eigenen Nugen gesehen hachen; und Flaggenkapitän Gould den, die jäntlich die Seeschlange mit eigenen Augen gesehen haben; und Flaggenkapitän Gould kehrte aus Schottland mit der sesten Ueberzeusgung heim, daß die Seeschlange ohne Zweisel existiert. Er beruhigt jedoch die Leser der "Times" und sagt, die Seeschlange von Loch Neß wäre keisneswegs jenes grauenvolle, seuerspeiende und Wenichen fressende Wesen, wie man sich gewöhnlich den vom heitigen Georg besiegten Drachen vorstellt. Die schottische Seeschlange sei vielmehr "ein mildes, kast häusliches Wesen, etwas neugiestig, doch schotz, wahrscheinlich ein Fischesser, doch

## Punsch oder Bowle?

Wahl. Aber wir dachten ernst und lange für dich nach und haben dir einige Spezialitäten aus-gesucht, die dir die Wahl erleichtern sollen: Hier sind sie:

Wie ware es mit einem

"gebrannten Bunich"

ber im Lande des Nebels zuhause ist und heiß und kalt getrunken werden kann? Also reibe 3 Zitronen auf 3/2 Kilogramm Hutzucker leicht ab, lege diesen in eine Kasserolle und füge 1 Liter Rum und 1 Liter Rotwein hinzu. Lasse das Ganze bis dicht ans Kochen kommen, aber ja nicht wallen, und gieße nun 1 Liter Wasser ja ein — nicht wehr benn für die Tamen kannst du ein — nicht mehr, benn für die Damen kannst bu ja diese kostbare Flüssigkeit zum Nachfüllen be-reithalten. Gib schlieblich auch die 3 Zitronenfafte hinzu und ichon ift ber Bunich fertig.

"Sollänbischer Bunich"

iff auch nicht zu verachten. Sein Mixen beginnt auf dieselbe Beise: erst 3 Drangen auf ½ Kilogramm Sutzucker abreiben, dann eine Flasche seinen Kum darübergießen und den Zucker schmelzen lassen. Inzwischen werden 15 g bester Tee mit 1 Liter Wasser aufgebrüht

Auch ihnen kann geholfen werden: Bieder reiben wir 3 Zitronen auf ½ Kilogramm Zuder ab, pressen ben Sast der Zitronen bazu und gießen 2 Flaschen Burgunder und 1 Liter Basser darüber. Kun wird das eble Getränt dis dicht ans Kochen erhibt und ausgetrunken, während es noch heiß ist.

Aber Bowle klingt harmlofer als Bunich. Alfo überrasche beine Gafte mit einer

"Gelleriebowle".

Wenn du sie noch nicht kennst, so lag' bir dur Beruhigung sagen, daß schon der größte Kachmann bieses Gebietes, Johannes Trojan, sie gern mann dieses Gebietes, Johannes Trojan, sie gern getrunken hat. Nimm also eine große oder zwei kleine Sellerieknollen, die aber noch frisch und kräftig riechen missen. Diese zudere aut ein, gieße ein Beinglas Aum darüber und lasse ein Weinglas Aum darüber und lasse sie sudere dut ein, gieße ein Weinglas Aum darüber und lasse sie so sest zuwen stehen. Nun fülle mit 4 Flaschen Moselwein — der auch Rheinwein sein kann — auf, gieße die Wischung durch ein Sieb in das Bowlengefäß und stelle sie recht schön kalt. Diese Bowle ist fertig, so bald du noch eine Flasche Schaumwein hineingegossen hast, und wird im Gegensat zum Burgunderpunsch getrunken, ehe sie warm wird. gunderpunich getrunten, ehe fie warm wird.

### Silvesterpfanntuchen

Es wurde einmal berechnet, daß in Berlin man die Masse mit etwas Kirschwasser ab-allein am Silvestertage nicht weniger als zwanzig Millionen Bfannkuchen ber-ten her noch im Sause ist, ergibt eine gute Bsann-tpeist werden. Wie grab die Unzahl dieser hun. speist werden. Wie groß die Anzahl dieser symbolischen Ruchen im ganzen Reiche ift, läßt fich gar nicht ausbenken. Bei dieser Fülle traditionellen Badwerts fonnte eine Abmechilung erwünscht sein. Um Teig und der Badart läßt sich nichts ändern, die verborgene Füllung jedoch läßt sich mannigfach gestalten.

Anstatt das traditionelle Ananaswürfelchen obenauf als Verzierung zu legen, kann aus solchen Fruchtstücken und dicklicher Aprikosenmarme-lade eine besonders gute Füllung hergestellt werden, deren Wohlgeschmack wesentlich steigt, wenn

Sterling (400 000 Mark nominal) zahlen werde. Sterling (400 000 waart nominal) zahlen wetve. Der Vertrag ist durch die weltberühmte Versiche-rungssirma Lloyds garantiert. "Foul Plah" ist also von vornherein ausgeschlossen. Was nur zu tun übrig bleibt, das ist die Seeschlange zu san-gen. Dann wird London in diesem Jahre wirklich ein fröhliches Reujahr seiern.

Honig und einem Tropfen Kognaf. Viele Hausfrauen gingen bereits dazu über, Frucht paften als Küllung zu verwenden. Selbstgesochtes aus Bachplaumen bergestelltes Muszeigt einen besseren Geschwack, wenn man feinzgehadte Litronenichalen und eine ganz kleine Krise Jugwer darunter mischt. Zu Würfeln geschnittene kandierte Aprisolen sind ebenfalls empfehlenswert. Fast sämtliche kandierten Früchte lassen sich zerkleinern, mit Warmelade binden und dann als Küllung benüben. Besonders wohlschweisend ist Ananaspüree mit Zitronat, zu dem seingeriebene kandierte Orangenschalen hinzufommen. Der leicht dittere Geschmack der letzteren hebt die übersüße Wirkung der Ananas in angenehmer Weise auf. Und als letzter, ganz besonders gelungener Ginfall: geriebene, mit Honig zu einem dicken Brei verkochte und wieder Honig und einem Tropfen Kognat. Biele Haus-Honig zu einem biden Brei vertochte und wieber erkaltete Nüße. Wer mit diefer Füllung versebene Pfannkuchen einmal ag, ber vergißt fie nicht fo

## Glorias große Ferien

Roman von Werner Etzel

Der Mann por der Tür rief: "Miele! Ift was los bei bir?"

Tür: "Miele! Ift was los?" Wieder kam keine Antwort.

Senny Pfeffer, der die Berteidigung best oberen Stodwertes übernommen hatte, begab fich mit einem Ernft an seine Aufgabe, ber ihm bas Sers por Vergnügen tangen machte. Zuerst sorgte er bafür, daß die beiden Frauen in Sicherheit waren, und obwohl sie eigentlich in jedem Zimmer des oberen Stodes in vollkommener Sicherheit gewesen wären, suchte er gründlich die Zimmer ab und entschied sich dann für den blauen Raum in ber Mitte. Diefer hatte nach borne feinen Balton, und bon ber Rudfeite bes Saufes mar

er burch eine kleine Diele getrennt. "Meine Damen", jagte er und schob die beiben Frauen in das dunkle Gemach, "bier ift nichts su befürchten, wie überhaupt nichts zu befürchten ist. Macht euch feine Sorgen, solche Scherze kommen im Leben manchmal vor. Außerben, Ewe, wirst du und Christine jest von der Marine bewacht, also von einer Elitetrupte, die gewöhnt ift, im ersten Stod zu kampfen. Und überdies habe ich mal einen Preis im Pistolenschießen

Eme Rothermund knipste heftig am Licht Malter.

"Siehst du", sagte Pfeffer besriedigt, "wie sehr du eines Schutes bedarst! Du bist keine Soldatensran, und wenn du dir mal überlegst,

bag bu jest im Innern von Afrita auf einer einsamen Farm bon einem Stamm wilbgewor-

"Die Bande babet auch noch!" fagte ber Saus- Afrika und zweitens bin ich wirklich feine Gol berr empört.
Es war, als schlage jemand mit beiden flachen datenfrau, warum sollte ich auf einmal eine Soldanden auf das Waffer, dann hörte man einen schnappt. Ich glaube, ihr betrachtet das als unterdrückten Schrei, und dann war auf einmal einen Wiß, wie? Und ich will mich nicht in ein einen Wis, wie? Und ich will mich nicht in ein-ille.
In Wann vor der Tür rief: "Miele! Ift Is los bei dir?"
Es fam keine Antwort.
Noch einmal rief die tiefe Stimme jenseits der ir: "Miele! Ift was los?"
Wiele! Ift was los?"
Wiele! In wish odnt war auf einmal einen Wis, weier lassen, was für selben ihr alle gewesen seid. In will mir das selben ausehen. Gib mir ein Küchenmesser vohr einen Besen, dann mache ich auch mit."
"Aber Ewel" antwortete Pseiser vorwurss-voll. "Du wirt doch sein Spielverderber sein!

Du willst mit Kichenmesser und Besen auf unschuldige Einbrecher loszehen? Nun set dich mal auf ein Kanapee. Ich gehe seht in meinen Panzerturm und fange an, mit großen Kalibenn zu schließen. Schließt die Tür ab und hört gut zu. Wenn ihr was wollt, braucht ihr bloß zu rusen. Sie haben doch feine Angst, Christine, mie?"

Rein", fagte die alte Sausbalterin gelaffen, "Angft habe ich feine. Aber baß jolche Sachen noch in ber Welt paffieren!"

Pfeffer lachte "Gott fei Dant, Chriftine, Gott fei Dant! Für Männer bie richtige Ab-wechslung."

Und Pfeffer ging hinaus und eilte in das Ecksimmer, das nach der Wiese und dem Schwimmbad hinausging. Dort öffnete er behutjam und geräuschlos die Tilr zum Balfon. budte sich und froch hinaus, tauerte sich am Gelander auf den Boden. Da jeine Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren, entdedte er fofort

etwas, was ihn ungemein interessierte.
Er jah auf ber niederen Mauer, die das Edwimmbad gegen die Bergwinde zu schüßen hatte, einen Mann bewegungsloß stehen. Pseiser fuifi die Augen zusammen und schob seinen Revolver der nahm den Mann auf das Korn und was nicht weiter auf dieser bolver der nahm den Mann auf das Korn und Sprung, und der Leutnant zur See, Pseiser, überlegte einen kurzen Augenblick, wie er diesen algen Miele, der gedankenvoll und geduldig den Mann fterben laffen jollte, ob burch einen glateinsamen Farm von einem Stamm wildgewor-bener Kaffern übersallen ——" bei der Chef an die bener Kaffern übersallen ——" ob er ihn langiamer sterben lassen iollte burc' "Um Simmels willen!" unterbrach ihn Ewe wütend "Erstens sind wir nicht im Innern von Entfernung so sicher wie das andere und seine wiel verstrach. Miele sühlte plöglich zwei ver-

unbarmherzigen Ueberlegungen waren die eines harten Feldjoldaten, der die Bflicht hat zu töten, bevor er selber getötet wird.

Aber auf einmal zog Henny Pfeffer seine Bistole wieder zurück. Es ist ja gar kein Krieg, bachte er plöglich, zum Donnerwetter, es ist ja gar kein Krieg, und ich werde doch diesem armjeligen Schweinehund nicht höchstpersönlich das Licht ausblasen. Das wird der Scharfrichter nachen. Wohingegen, wohingegen, und Henny Kfeffer runzelte die Stirn und dachte sehr anstitut

Alsbann war er mit sich und einem pracht-vollen Ginfall vollkommen im Reinen.

Henny Pfeffer sicherte seinen Revolver und steckte ihn in die Rocktasche. Dann kroch er behutsam über den Balkon dis dorthin, wo die Dachbalken der Pergola das Haus berührten. Diese Pergola lief dis dum Schwimmbad und Diese Bergola lief bis jum Schwimmerstreckte sich längst einer Mauer, Schlinggewächsen sugedeckt war. Rfeffer zog seine Schuhe aus und streifte sich die Strümpfe von den Füßen. Dabei behielt er unausgeseit den bewegungslosen Mann auf der Mauer im

Dann schob er sich gang flach über bas Ge-länder des Balkons hinweg und ließ sich am letten Ksosten der Bergola hinunter, berührte lautlos die Erde.

Nichts war zu hören und nichts zu sehen, was ihn hätte beunruhigen können. Er buschte hinter

Miele, der gedankenvoll und gedulbig den

bammt harte Sande, eine, die seinen Gurgelfnopf eindrückte und eine andere, die ihm beinahe samtliche Bahne einschlug und fich schwerzhast in seinen Mund bohrte. Er schwankte unter einem schwerem Gewicht, und bewor er siberhaupt überlegen konnte, was da los sei und was man dagegen machen könnte, berlor er das Gleichgewicht und stürzte mit irgend jemand, der ihn umklammerte, hinunter, und eiskaltes Waffer schlug über ihm zusammen.

Wiele sühlte, daß ihn eine schwere Last unter Wasser brückte, er versuchte, sich blisschnell zu wenden, griff mit seinen Händen weit ans, zog den Kopf zwischen die Schultern, aber er vermochte sich der gewaltigen Umklammerung nicht mehr zu entziehen. Einen kurzen Augenblick verlor er vor Ueberraschung die Rerven, wollte schreien, aber das Wasser füllte ihm sofort den Mund, und er war am Erstiden. Über mit der gausen Kaltblijtigseit deren er innerhalb einer ganzen Kaltblütigkeit, beren er innerhalb einer halben Sefunde fähig war, bevor er bie Befinnung verlieren würde, wurde er sich barüber flar, daß irgend jemand jest seinen Kopf mit beiben Händen umtlammert hielt, und daß irgend jemand feine Beine mit einem eifernen und furchtbaren Drud um seine Anie prefte.

Gine unmenschliche But durchflammte Diele. und im Bruchteil einer Gefunde ging alles wieder durch seinen Kopf: wie er gewarnt hatte vor dieser Unternehmung, wie er von ben anderen beshalb beschimpft worden war, wie er wieder gurudgeschimpft hatte, wie fie bann bie Limon-der Rasenwurzel, hinter seinen Augen, im Hintersops, überall spürte er einen entsetlichen Druck, als ob eine Faust in seinem Gehirn herumwühle.

Miele gog mit der letten Araft, die er auf-bringen konnte, seine Anie an ben Leib, aber es war ihm, als ob Zentnergewichte bort angeschmie-

(Fortfehung folgt.)

#### Hindenburg

24 326 hindenburger auf Reisen. Die Zahl derer, die in diesen Beihnachtstagen nicht zu Jamse im Familienkreise seierten, sondern irgendwo draußen, auf kurzer Urlaubstation in der weißen Belt der Berge, ist in hindenburg größer, als man annehmen möchte. Die Feiertage und schon die letzen Tage vor dem Fest brachten einen starten Anstrom auf die vielen Sonder- und Bordüge, die auch diesmal wieder am Hauptbahnhof hindenburg sür die Reiselustigen bereit standen. In diesem Indre daben die Keichsbahn vor und zu den Feiertagen 24 326 Ber son en benutzt, eine schone Jahl war, aber immer noch 4000 weniger als im vergangenen Jahre.

\* Roftbienst in ber Renjahrszeit. Um Conn-tag, ben 31. Dezember: Es findet eine zwei-malige Briefzustellung statt Ginmalige Baketsustellung und Geldzustellung. Schalterdienst beim Hauptpostamt wie Sonntags; doch sind die Schalter von 8 bis 21 Uhr für den Wertzeichen-verkauf geöfsnet. Zweigstelle Hindenburg 6 (Stadtteil Zaborze) 8 bis 18 Uhr für Wertzeichenberkauf geöfsnet. Zweigstelle Hindenburg 2 (Dorotheenstraße 60), Vostagentur Hindenburg 5 (Poremba), Poststelle Hindenburg 1 A (Aron-dringenstraße), Voststelle Hindenburg 1 B (Macthesdors) von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr für Bertzeichenverkauf geöfsnet. Briefkastenleerung wie werklags; anherdem Sonderleerungen. Am Montag, den 1. Januar 1934: Einmalige auftellung und Gelbauftellung. Schalterdienft Montag, dangeroem Sonderleerungen. Am Montag, den 1. Januar 1934: Einmalige Briefanstellung ab 10,30 Uhr in allen Bezirken.
Baletzustellung und Geldzustellung ruht. Schalterbeinstellung von Spirituosen. Uns wird zu bein geschrieben: "Die in einer Bersammlung der amiszweigstelle Hindung 2 (Dorotheenstraße) Adolonialwaren- und Lebensmittelhändler unter- mußten.

Die Beihnachtsarbeit ber NS. Frauenschaft. Seit Bochen hatten täglich NS. Frauenschafts-mitglieder für das Beihnachtsfest gearbeitet. Die Frauenschaftsabende fielen im Dezember vollkom-men aus; dafür wurde genäht und gestrickt; nicht nur tagsüber, sondern auch mit Hilse von Nachtftunden. Dem bereinten Fleiße ift es gelungen über 300 Beihnachtspafete an bedürftige Bolksgenossen abzugeben. Die Pakete enthielten reichlich Bekleidung, Lebensmittel und Spielssachen. Ganz besonders zu erwähnen ist, daß außer der NS. Frauenschaftsmitgliederv die Arsuber der NS. außer der NS. Frauenschaftsmitgliedern die Arbeiter der Zimmerwerkstatt der Donnersmards-hütte unter ihrem Meister Ianiel Spielzeng geschaffen haben. Sehr gestaunt haben auch die Insassen eines SA.-Beimes, wo die NS. Frauen-ichaft erschien und sämtliche Betten mit neuen Bezügen versah, Gardinen aufhängte und so im Dandumdrehen Wohnlichteit hereinbrachte. Eine arrike Freude war es auch bierkei die Salierie große Freude war es auch, hierbei die Solidari-tät der NS. Frauenschaft in ganz Deutschland festzustellen. Von überall her, wohin im Somseifgniellen. Von überall ber, wohin im Sommer Kinder verschiedt wurden, von Baden, Kassel, Dessau, kamen Gaben an die NS. Frauenschaft des Industriegebietes. Dem tatkräftigen Eingreisen der Gau-Frauenschaftsleiterin Pgn. Dorniok für das arme Oberschleiten ist es zu verdanken, daß so reichliche Gaben von der NS Frauenschaft im Westen gesammelt und hierher geschickt wurden. Auf diese Wasie und hierher geschickt wurden. Auf diese Weise wurde es der NS. Frauenschaft hindenburg er-möglicht, die doppelte Anzahl Pakete wie vorge-

bie Postagentur und die Voststellen bleiben ge breitete Mitteilung, wonach die Verfügung des schlossen.

\* Die Beihnachtsarbeit der NS. Frauenschaft.

Seit Bochen hatten täglich NS. Frauenschafts- berkapselten und verstegelten Flassen nur für ben Dezember 1933 aufgehoben sei, ist auf ein Bersehen zurückzuführen. Der borgenannte Kleinverfauf ist auch für weiterhin freiporgenannte gegeben.

\* Herzschlag in ber Kirche. In den Vormit-tagstunden brach in der St.-Anna-Kirche ein Mann be wußtlos zufammen. Sofort herbeigerusene Rot-Areuz-Männer schafften den Be-wußtlosen zum Arzt, der den durch Herzschlag ein-getretenen Tod des Mannes seltstellen mußte. t.

getretenen Tod des Mannes seststellen unßte. t.

\* Drei Zentner Butter beschlagnahmt. Wie stark in den letzten Tagen vor dem Jest der Schmuggel mit Butter von jenseits der Grenze war, bestätigt die Meldung der Zollstellen, wonach allein an einer Grenzübergangsstelle im Stadteil Zaborze versucht wurde, 118 K fund Butter über die Grenze zu schaffen, ohne Zoll natürlich, um billige Butter für die Feiertage zu haden. Un einer anderen Stelle waren es zwei Zentner Butter, eine Unmenge Eier und Speck, die der Wachsamkeit der Zollbeamten nicht entzingen und beschlagnahmt wurden. Das Schmuggelgut wurde der Kinterhilfe der RS. Bolkswohlfahrt überwiesen. Volkswohlfahrt überwiesen.

Durch kochendes Wasser verbrüht. Um zweiten Feiertag nachmittag ereignete sich auf der Schmidtfraße in der Wohnung des Grubenarbeiters Helisch ein folgenschwerer Unfall. Ein mit kochendem Wasser gefüllter Ressellel fiel vom Osen und verbrühte die 17jährige Tochter Elisabeth und die verheiratete Tochter des H. Fran Klara Taschte, schwer, sodaß beide in wukten.

#### Sauleiter Leopold ans bem Ronzentrationslager Wollersdorf entlaffen

(Telegraphifche Metbung)

München, 27. Dezember. Der Ganleiter bes Gaues Rieber-Defterreich ber NSDAR., Land-tagsabgeordneter und Landesrat Josef Leo. polb, murbe am Conntag and bem Rongentrationslager Böllersdorf entlaffen. Renpold wurde im I nn i b. I., snapp nach dem Berbot der NSDUB. in Desterreich, unter dem Berbot des "Hochverrats" verhaftet. De die Untersuch ung ergebnissos verlief und eine Anklage nicht erhoben werden konnte, sollte Gauleiter Leopold am 18. November entlassen werden. Er wurde jedoch ohne Angabe von Fründen dem Konzentrationslager Wöllersdorf zugewiesen, den wo er nun entlassen wurde. Er steht unter polizeilicher Aufesicht.

#### Sportunfälle in den banrifden Bergen

(Telegraphifche Melbung)

Münden, 27. Dezember. In den Bergen sind während der Feiertage zahlreiche Münchener beim Stifahren verunglückt, so daß die Bergwacht oft zur Sisselstung herangezogen wurde. In die chirurgische Klinik allein wurden über dreißig Verunglücke gebracht, die sich zum Teil ern ftliche Verletze im Krankenhaus in grafticher Behandlung bleiben Rvankenhaus in ärztlicher Behandlung bleiben.

Das gigantische Tonfilmwerk der Ufal

Der größte Ufa-Film des Jahres!

Ein Standardwerk der deutschen Tonfilmkunst!

mit Eugen Klöpfer — Ida Wüst

Franziska Kinz, Karsta Löck. Maria Koppenhöfer, Fritz Genschow, Veit Harlan, Hans Adalbert Schlettow, Friedrich Gnaß, Hans Hermann Schaufaß, Karl Rainer

Für den Film gestaltet von Gerhard Menzel nach seinem gleichnamigen Roman "Flüchtlinge" Regie: Gustav Ucicky — Musik Herbert Windt

Die gewaltigen, der Wirklichkeit nachgestalteten Geschehnisse, seine

Schauplatz und die Vielzahl berühmter und beliebter Darsteller

stempeln ihn zum größten Ufa-Film des Jahres!

Gewaltig / Eindrucksvoll / Mitreißend / Atemraubend / Erlebnisreich / Erlebenswert Rechtzeitiges Erscheinen sichert gute Plätze!

HANS ALBERS KATHE V. NAGY

#### Eleonore Horny Franz Peterhoff Verlobte

Benthen OS.

Beuthen OS.

Weihnachten 1983

Jena (Thür.)

Berlin

**Doris Leschziner** Fred Juliusberger

Verlobte

Statt Karten!

Gott, dem Allmächtigen, hat es gefallen, uner-wartet unser innigstgeliebtes Söhnchen und Brüderlein,

### Heinrich Hoffmann

am 2. Weihnachtsfeiertag zu sich zu rufen.

Dies zeigen schmerzerfüllt an

Beuthen OS., den 27. Dezember 1988.

Pol.-Hptw. Karl Hoffmann u. Frau Gertrud, geb. Juraschek.

Beerdigung: Freitag, den 29. Dezember, 9<sup>4</sup>/<sub>4</sub> Uhr, vom Trauerhause, Polizei-Unterkunft.

Freie Maurer-, Steinmetz- u. Zimmererinnung zu Beuthen OS.

Am ersten Weihnachtsfeiertage ist nach längerer Krankheit unser lieber Kollege

Herr Maurer- und Zimmermeister

## Carl Freudenberg

im 64. Lebensjahre für immer von uns gegangen. In 7 jähriger Mitgliedschaft hat der Verstorbene als aufrechter deutscher Mann die Belange unserer Innung in unwandelbarer Treue vertreten, woffir ihm unser Dank sicher ist

Ehre seinem Andenken!

Der Vorstand!

#### Stweizerei Gleiwitz-Große Silvester=Feier

Tischbeetellungen werden entgegengenommen - Tel. 4191

Zugleich wünschen wir allen unseren Gästen ein

frohes neves Jahr!

Hols- Betten Interna, Poleter, States an John, Tolie, Kat. fr.

Miet-Geluche

1-2-Zimmer-

in Miechowis od. Rähe f. 1. 1. 34 gef. Gilang.

Schornsteinfeger 2. Pientla, Ratibor, Eifenbahnstraße 3a.

Wohnung

im Aleinfeldviertel, mögl. mit Garten, 3n meinem Grundstild Birchowstr. 3 ist für ge f'u ch t. Angeb. unter S. t. 145 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Benthen.

## Warmbrunn

5-Z.-Whg. in best. Lg., 3 Balk., el. Licht, Gas. Bad, Garten, sof. od. spät. zu verm. Anfrg. u. A. b. 138 an die Geschäftsst. d. Zig. Beuthen OS.

Yald-Pädagogium Zobton Jahrenat-Piki. W-OI. Jandividueller Zabergeberbreslau Interricht. Günstige Erfolge Zabergeberber

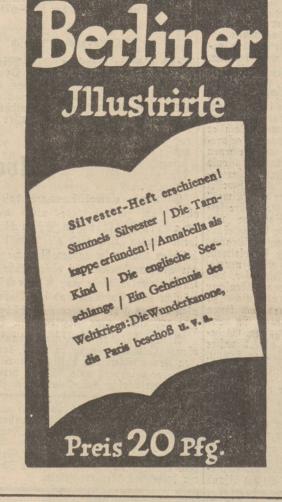

#### Oberschies. Landestheater | Schöne Lagerkeller,

Donnerstag, den 28. Dezember 1983: Beuthen OS. Fra Diavolo Beginn 204/4 Uhr Ende 281/6 Uhr Oper von D. F. E. Auber.

Beuthen OS.

Drei blaue Jungs — Ein blondes Mädel

Ab morgen, Freitag, den 29. Dezember 1933 Gunburt Confl

Greef, der berihmte deut-sche nor, in seiner ersten und gleich bezaubernden Tonfilm-Operette

Das Lied vom Glück

## Dermietuna

## 4-Zimmer-Wohnung

mit fämtl. Beigelaß, Ballon, Zentralheizung, in ber 4. Etage zu vermieten. Bauunternehmung Richard Klihnel, Beuthen, Birchowstraße 3.

Gine geräumige, renovierte

31/2- und 41/2-Zimmerwohnung

(Reubau) 1. Stock, mit Bad u. Balton, ift gu vermieten. Anfragen beim Jausmeister Gresch, Beuthen OS., Gutenbergstraße 7, parterre.

## gut ausgeb., fofort zu

vermieten. Zu erfragen Benthen DG., Rratauer Str. 10, I.

#### Radio-Reparaturen

schnell, gründl., billig

Radio . Bertftatt. Beuthen DG., Bahnhofftr. 2, Hof Its., Telephon 3802.

#### Stellen=Ungebote

Junges Fräulein mit Obersekundareise, d. Stenogr. u. Schreib-maschine beh., f. best. ksino als Lehrling gef. Ang. m. Lebensl. unter B. 416 an die

## Kräftig. Mädchen,

Gichft. dief. 3tg. Bth.

für alle Hausarbeiten (auch Bäsche) z. sof. Antritt f. Beuth. ges. Bewerb. mit Lohnar-fprüchen erb. u. B. 415 B.

#### Tiichtiges, zuverläffig. Mädchen

z. Mildaustr. sof. ges. Zulius Thomas, Bth., Scharlener Straße 72.

#### Anständiges, ehrliches Mädchen,

felbst. kochen kann, alle Hausarb. zum 1. 34 ob. spät. ges. Angeb. unter B. 417 c. b. G. b. 3tg. Bth.

學教育

## Arbeitsmädchen

Uraufführung

Schauburg, Gleiwitz

für Oberschlesien Morgen

Kammer-Lichtspiele Beuth.

Helios-Lichtspiele, burg

jum fofortigen Antritt gesucht. sprüchen erb. u. B. 415 B. Scheff zet, Großdestillation, a. d. G. b. 8tg. Bth. Beuthen OS., hohenzollernstraße Mr. 25

#### Möblierte Zimmer

## gutmöbl. Zimmer,

Schlaf- und Bohnzimmer, für Dauermieter (akab. gebild. Staatsbeamter)
gesucht. Bevorz. Stadtinneres od. Nähe
Stadtpark. Angeb. unter B. w. 146 an
die Geschäftsk. dieses Zeitg. Beuthen.

Schläftlich in den Apotheten. Schlaf- und Bohngimmer, für Dauer-

Wenn

Heute letzter Tag

Des jungen Dessauers große Liebe

mit Willy Fritsch

dann A. Horny Groβ · Fabrikation

Beuthen OS., Piekarer Str. 25

Pfänderversteigerung

ob 1. Januar bezw. 15. Januar 1934

Ber nicht eingelösten bezw. nicht verlängerten Pfanbstische Nr. 43 001 bis 50 000 am Donenerstag, dem 11. u. Freitag, d. 12. Jan. 1934, von 9 Uhr vorm. an.

2 eihhaus Beuthen OC. Embh.,

Symmasialstraße 52.

## Mehr kleinbäuerliche Betriebe in 96.

Oppeln, 27. Dezember. Das vorläufige Ergebnis ber landwirtichaftlichen Betriebsgählung bom 16. Juni d. J. ergibt für Dberichlefien bas einbeutige Bilb, baß gegenüber 1925 die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in einer Betriebsfläche von 100 hektar und mehr gang bebeutend zugunften ber flein- und mittelbäuerlichen Betriebe von 5 bis 20 Bettar fich berringert hat. Die Babl ber Betriebe ber erft genannten Gro-Benflaffe hat fich um insgesamt 115 verringert, während die Bahl der flein- und mittelbäuerlichen Betriebe fich um 2835 bermehrt bat.

Beachtenswert ift, bag fich bie Bahl ber landwirtschaftlichen Betriebe überhaupt in Oberichlefien bon 1925 bis gum laufenben Jahr um 1470 bermehrt hat.

Die Bahl der nach dem Reichserbhof-gesetz in Oberschlessen in Frage kommenden "Erbhöfe" beläuft sich auf 21 515 in den Grö-Benklaffen von 7,5 bis ju 125 Hektar. Jeboch läßt fich auf Grund bes veröffentlichten vorläufigen Ergebniffes noch nicht fagen, wie hoch bie Biffer der tatfächlichen "Erbhöfe" in Oberschlefien sein wird, da ja nur Gigentumsbetriebe Erbhofe fein fonner und weiterhin nur folche, bie eine volle Adernahrung barftellen. Auch bon den mutmaglichen Erbhöfen fällt bie absolut größte Bahl auf die Betriebsgrößenklaffe von 10 bis 20 heftar mit 11128, es folgt die fleinste "Erbhofflaffe" von 7,5 bis 10 heftar (6989) und in etwa dem gleichen Abstand die dritte Grö-Benklasse (20-50 Heftar) mit 3150, mahrend in bie Klaffe 50—100 Hektar die 191 vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe fallen und in die Klaffe bis zu 125 Hektar 57 Betriebe.

# din Proving unlant:

#### Gründung einer Elettrogemeinschaft

Reiße, 27. Dezember.

In einer Gigung bes Reichsverbandes bes Deutschen Gleftrogewerbes, Ortsgruppe Reiße, mit ben Bertretern bes in ben Rreifen Reuftabt, Grottfau, Leobichus und Münfterberg organifierten Installationsgewerbes fand die Gründung einer Eleftro-Gemeinschaft mit bem Ueberlandwerk Dberichlesien ftatt. Der fomm. Borfigende, Bede, Reiße, konnte hierbei als Bertreter bes Ueberlandwertes Oberingenieur Binich und Ingenieur Dberthür begrüßen. In ben Borftand biefer Glektrogemeinschaft murbe Bede, Reiße, bom Ueberlandwert als Borfigenber Dberingenieur Baumann und jum Geichaftsführer Ingenieur Dberthur gemablt. Auch in Oppeln murde bereits eine ahnliche Glettrogemeinschaft gegründet.

#### Ratibor

\* 25jähriges Dienstjubiläum. Am 1. Januar kann ber Propinzialbankkassierer Rg. Franz Morawietz auf eine 25jährige Tätigkeit im Banksach zurüchlichen. Nach dem Beiuch ber Bantsach zuruchlichen. Rach dem Besuch der Gymnasien in Neiße und Myslowig widmete er sich dem Bantsach. Seine Tätigkeit berief ihn in herborragende Stellungen dei der Breslauer Diskontobank in Katibor. Bald darauf war er Prokurist bei den Bankfilialen der alten Schlesiichen Banthäuser E. heimann und Sichborn & Co. in Breslau. Seit Gründung der Provinsiglant Oberichleisen ist Ra Maramier hei zialbant Oberschlesien ist Pg. Morawiek bei dieser tätig. Für seinen Anteil an den Abstim-mungsarbeiten wurde ihm der Schlesische Abler 1. und 2 Klasse verliehen.

\* Beihnachtsfeier bes Sa.-Sturms 15/62. 3m festlich geschmüdten Saal von Frühaufs Hinden-burger Hof veranstaltete der Sturm 15/62 (Oftrog-Markowih) ben Schlußabpell und eine schlichte Weihnachtsfeier Sturmführer Lam mich wies auf das Weihnachtsfest als Jest der Liebe und Freude aller Volksgenoffen hin und hob hier-bei die besonderen Aufgaben der SA -Rameraden bervor. Beim Lichterglang erflangen unfere emig ichonen Beihnachtslieber. Der Bertreter bes Sturmbannführers, Dberfturmführer & dul ze f, ergriff bas Bort u. schilberte bie Beihnachtsfeiern, überreichte ben langjährigen Mitgliebern ber Bewegung Diplome und überbrachte Grüße bom Dbergruppen führer. Eine aus neun Kameraden bestehende Musiksapelle brachte reichbaltige Darbietungen. Besonders erfreuten die selbstvertägten Vorträge des Kameraden Jentich, die Lieder von Kamerad Charnotta und Gesichtungen. bichtvorträge von Ramerad Seibrich.

#### Colel

\* Beforberungen beim Arbeitsbienft. Bom 1. Januar 1934 ist der plm. Truppführer Un-bers zum aplm. Obertruppführer unter gleichzeitiger Berjedung jur Arbeitsbienstabteilung 122/2 Klein-Althammer, der plm. Truppführer Bsotta zum aplm. Obertruppführer, der aplm Truppführer Fischer zum plm. Truppführer, ber Bormann Reim . zum plm. Truppführer, ber Abew. Proste zum aplm. Vormann befördert

\* Beihnachtseinbescherung beim 1. Sturm ber SU.-Referve 1 (Stahlhelm BbF.) Im Stahlhelm-heim fand eine schlichte Beihnachtsfeier statt. Durch die Hochherzigkeit einiger Kameraben war es möglich, 30 arbeitslose Rameraden zu beschen-ten. Der Führer bes 1. Sturmes Cosel. Kam. den. Der Fuhrer des 1. Sturmes Cosel. Kam. Dives, sprach mit zu Herzen gehenden Worten. Der Stahlhelm, der jest als SU.-Reserve 1 in die große nationalsozialistische Front eingegliedert ist, hat ein großes Verdienst am Erreichen des Jieles. Mit dem Gelöbnis, in Zukunft weiter treu zum Führer zu stehen, schloß Kamerad Dives.

#### Leoblatit

\* Bestandenes Staatseramen. Frl. Doris Richter, Tochter bes Lehrers Richter, Leobschüß, hat an der Friedrich-Wilhelms-Universität Breslan bas mediginifche Staatsegamen beftanben.

#### Rrouzburg

\* Bestanbenes Staatseramen. Beim Ober-landesgericht Celle bestand cand, jur. Dewald Stupin, ein Sohn des hiesigen Eisenbahnsetre-tärs S., das inristische Staatsexamen.

\* Forftmeifter Schmibt t. In Breslan berfcied ber frühere Leiter ber Dberforfterei, Forftmeifter Schmidt im Alter bon 72 Jahren. Der als vorzüglicher Fachmann bekannnte Weidmann genoß in unserer Stadt bas größte Unseben, ift doch Forstmeister Schmidt der Schöpfer unserer ichonen Promenaden gewesen Forstmeifter Schmidt befleibete auch sonst gablreiche Ehrenämter und hinterläßt einen großen tranernden Freundesfreis.

\* Spenden ber ftabtijden Beamten. Bon ben städtischen Beamten sind bisher 1723 Mart für die nationale Arbeit und die Binterhilfe gezeichnet

#### Oppeln

\* Spende. Die Kreissparkasse von Oppeln-Land hat für bas Winterhilfswerk 3000 Mark zur Berfügung geftellt.

\* Silotagung. Gemeinsam mit dem Tier-zuchtverein Oppeln hielt der Verband Oberschlesischer Kindviehzüchter in Blönig-Boguschüt eine gut besuchte Silo-tagung ab. Dipl.-Ingenieur Schmidt, Bressau, sprach über den Bau von Silobehältern. Oberingenieur Dein über den Bau von kuttersoeringenteur De'in noer och San don Futter-filds aus Formsteinen. Landwirtschaftstat Fi-gulla, Oppeln, über die Einsäuerung von Kar-toffeln. Im Anschluß bieran wurde ein Kar-toffeld ünd pfdere in gegründet. Es wird beabsichtigt, eine Kartoffeldämpfansage zu er-richten. In dieser Ansage sollen täglich etwa 500 Zentner Kartoffeln gewaschen und gedämpft

\* Tot aufgesunden. In seiner Wohnung in der Bleichstraße wurde am 1. Feiertag der Fleischer August Bragiblo tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche be-ichlognehmt, da die verschiebensten Gerüchte in Umlauf waren. Die Obduktion der Leiche dürfte die Todesursache ergeben.

#### Mitnahme von Schneeschuhen in die Abteile

Der Preffedienft ber Reichsbahnbirektion Oppeln teilt mit:

Versuchsweise wird die Mitnahme von Schneeschuhen auch in bie 1. und 2. Klasse aller Züge fowie in Schlaf- und Liegewagen zugelaffen.

#### Reichssteuerrücktände für Arbeitsbeschaffung

Berlin, 27. Dezember.

Bu ben Magnahmen ber Reichsregierung wegen Flüffigmachung bon Reichs. steuerrückständen für Arbeitsbeich affung (Neuer Reinbardt-Blan) wird amtlich mitgeteilt:

Gine Berlängerung ber Frift, innerhalb beren ber Antrag bei bem Finanzamt eingereicht werden fann, wird nicht erfolgen. Antrage, die später als am 31. Dezember 1933 bei bem Finanzamt eingehen, können nicht berüdfichtigt werben.

Die Erfatbeichaffung, die Inftanbfegung, Ergangung, Wohnungsteilung, ber Umban oder Aufbau muß mit bem 31. Märg 1934 abgeichloffen fein. Auch eine Berlängerung diefer Frift wird nicht erfolgen. Lediglich, wenn es fich um Beschaffung bon Ersatgegenständen bes gewerblichen ober landwirtschaftlichen Unlagefaritals handelt, beren Lieferung ober Ginbau aus technischen Grunden nicht innerhalb ber Frift bis jum 31. Mars 1934 möglich ift, kann im Einzelfalle Fristverlängerung gewährt merben. Gin folder Grund ift beifpielsmeife gegeben, wenn es fich um einen Gegenftand hanbelt, ben bie Lieferfirma nicht auf Lager bat, fonbern erft berftellen muß, und beffen Berftellungsbauer bei fofortigem Beginn ber bamit berbunbenen

## Sportnachrichten

#### Ruch Bismardhütte enttäuscht wieder einmal mehr

In Oftoberichlefien intereffierten an ben beiden Feiertogen einige Bunktspiele der Liga, die auf en vereisten Spielfelbern so manche leberrafdungen geitigten. Go fiegte Caarn Schlefiengrube gegen Balenge 06 mit nicht weniger als 10:3 (7:0), Amatorifi Königshütte, die noch am Bortage in Beuthen ein ichones Spiel geliefert hatten, wurden bon Drgel Jofefsborf mit nicht weniger als 4:8 (2:4) geschlagen und Raprzob Lipine fertigte ben Tabellenführer Slonsk Schwientochlowit sogar mit 3:1 (1:1) ab. Kvijarawa Sahbuid errang gegen ben RS. Domb ein Unentichieden von 3:3 (3:2).

Der Bolnische Bugballmeifter Ruch Bis marchütte trug einige Freundschaftsspiele aus, die in seiner Heimat nicht gerade sehr vielberiprechend verliefen. Am Heiligen Abend errang Ruch gegen Zolenze 06 nur ein 3:3 (1:2) und verlor am ersten Feiertag, allerdings mit zahlreichem Ersat, gegen Bogutschüt 20 mit 2:5 (0:4). Dagegen gelang es ben Bismarckhüttern, am zweiten Feiertag burch ein 10:0 (5:0) gegen einen allerdings sehr kleinen A-Klassenverein, wenigstens einigermaßen die Schuffraftigkeit seines Sturmes unter Beweis au stellen. Die Post Kattowig verlor trop bes Mitwirkens bes Nationalen Urban an Brezezinh mit 2:5 (1:2) und Bogutschütz 20 besiegte Eichenau 22

#### Reichsprüfung der Spikenfräfte im Schwimmen

Im Rahmen seiner Olympiavorbereitung beabsichtigt der Deutsche Schwimmbersband, im Frühjahr 1934 erstmalig eine Heerschau seiner besten Könner abzuhalten. Nachdem die Gaue Auftrag erhalten haben, während der Winterschwimmeit ansimel Winterschwimmzeit zweimal ganoffene Vor-bereitungswettkämpfe burchzusühren, wird man im März bereitz einen allgemeinen wird man im Warz bereitz einen allgemeinen Neberblick über das dur Verfügung stehende Ma-terial gewinnen können. Die besten Kräfte sollen dann zu einer "Reich sprüfung der Spißenkräfte" zusammengesaßt werden. Austragungsort dieser Veranstaltung wird wahr-scheinlich das Magde dur ger Wilhelms-bad sein. Den Prüfungen wird das Olym-nische Kragramm zugrunde gelegt werden ische Programm quarunde gelegt werden. 18 ist dies das erstemal, daß auch während ber Sallenichwimmzeit eine Brufung unter ben Beften des Landes vorgenommen wird, so daß man dieser Beranstaltung ohne weiteres den Charafter als Hallen meisterschaften zusprechen kann.

#### Hower und Böd siegen in Hamburg

Der Deutsche Schwergewichtsmeister Bingent Sower fam im Sauptfampf in Samburg gu sower tam im Hauptrampf in Hamburg zu einem neuen Erfolg und schlug den holländischen Schwergewichtler Harry Staal in einem hinreißenden Gesecht über 10 Runden. Der Holländer, ein Schläger mit sast unglanblichen Wehmer qualitäten, war ansangs leicht im Vorteil, dann setzte sich aber Howers Borkunst durch und verhalf dem Deutschen zu einem klaren

Der Spandauer Eggert zeigte fich gegen Bold, Hamburg, stark verbessert und von gans anderer Seite als gegen Vistusa. Böld hatte mit dem 15 Pfund schwereren Gegner ansangs stark su arbeiten, tam aber boch noch zu einem entscheibenden Sieg, da der Kampf in der 4. Runde wegen einer Augenberletung bon Eggert augunften bes Nordbeutschen abgebrochen werden mußte.

#### Rid Chocolate nicht mehr Weltmeister

Der Reger Rid Chocolate verlor in Philadelphia seinen Titel als Weltmeister. Der bisber wenig hervorgetretene Ralifornier Frankie Did war so überlegen, daß der Kingrichter den Kampf in der 7. Kunde wegen Verteidigungs= unfähigkeit von Chocolate abbrach.

#### | Never Fluowe'treford eines Italieners

Der italienische Bilot Riclot erreichte mit einem Leichtflugzeng über bem Flughafen Littorio bei Rom eine Sobe von 10 008 Meter und übertraf damit die bisherige Belthöchftleiftung bes Deutschen 23. Boigt mit 8124 Meter.

#### Unterftütt den deutschen Sport!

(Reichs-Sport- und Turn-Ralender 1934)

Für jedes Mitglied der beutschen Sport- und Turnbewegung ist der Taschenkalender ein notwendiges und wertvolles Informations- und Notigbuch. Wer der drbeiten über den 31. März 1934 hinausreicht. In dem Falle kann eine Verlängerung der deutsche Grortbewegung. Der Stückreis des wertwelsen fiber den 31. März 1934 dugestanden ber beine Kalenders beträgt 0,50 KM. Unschrift der Berscherfist über den 31. März 1934 dugestanden ber bersche Grortbewegung. Der Stückreis des wertwelsen der Grortbewegung. Der Stückreis des wertwelsen ficksstelle: Hilfsfands für den deutsche Berschelle: Hilfsfands für den deutsche Grort (Werbeabteilung). Berlin-Charlottendurg 2, hardenbergstraße 42/43. Postscherfischen Berlin 78 388.



Schweben wirbt für die FIS-Rennen Das wirfungsvolle Berbeplatat für bie Stiweltmeisterschaften, Die bom 21.-28. Februar in Solleftea in Schweden zum Austrag kommen

#### Operation im einstürzenden Rohlenschacht

London. Die Berwaltung ber Carnegie-Stiftung hat beschloffen, bem Arat Dr. Sugh Rendal aus Remcattle-on-Tone für eine mutige Rettungstat ein Chrengejaent in Sibe bon 20 Bfund ju machen. Der Arat bat bor einiger Beit einen 19jahrigen Woonn tief unten im Roblenschacht aus einer äußerst lebensgesährlichen Roplensages aus einer außerst lebensgesantitigen Lage beireit, indem er ihm unter einem überhän-genden Felsblock — ber jeben Augenblick berab-jtürzen konnte — die Hand am putierte. Mit einem donnerartigen Getöse war der 100 Tonnen schwere Felsblock in den Schacht der Korth-Wal-bottle-Grube gestürzt. Holdgerüste und Leitern, Stricke und Stahlschienen hatte er mit sich in die ungeheure Tiebe gerissen. In drei Stellen derungebeure Tiese gerissen. An drei Stellen zer-ichlug er die Plattform, um sich schließlich wenige Zoll über dem Grund des Schachts sestauklemmen. Unden lag ein junger Arbeiter, dem die rechte Hand eingeflemmt wurde und der deshalb Hand ein getlem mit burde und der deshald unter dem Felsen liegen bleiben mußte. Seine Kameraden könnten ihm nicht belsen, denn die eingeklemmte Hand wollte sich auch bei größter Gewaltanwendung nicht lösen lassen. Jeden Angenblick aber konnte der Block tieser sinken und mit seinem Gewicht den Gesangenen und seine Retter erschlagen. Es blieb nichts anderes übrig, als einen Arzi herbeizurufen, der die Hand amputierte. Das geschah denn auch. Sin Telephougespräch — und wenige Weinuten darauf war Dr. Kendal zur Stelle. Allein der Einstieg in die Grube war abgeschnitten. So mußte der Arzt den beschwerlichen und allein schon lebensgesährlichen Weg durch eben geschlagene Stollen nehmen. Bei dem Eingeschlossenen angekommen, kroch er in den bleinen Johlraum, der noch neben dem jungen Manne geblieben war. Bergleute leuchteten mit ihren Grubenlampen, aber ihr schwacher Schein war bei weitem nicht zureichend. Wehr tastend als sehend machte sich der Arzt an die Amputation. richlagen. Es blieb nichts anderes übrig, als sehend machte sich ber Arat an bie Amputation. Er lag lang hingestreckt auf dem Rücken und konnte sich selbst kaum rühren. Sein Gesicht wurde von dem Felsen fast eingeklemmt. Icher einzelne Finger mußte abgeschnitten werden. Un eine ört-liche Betäubung war unter diesen Umftänden nicht du benken. Aber ber junge Arbeiter bog langst bewußtlos. Endlich, nach 45 Minuten war ber lette Finger amputiert. Der Arm sank herab. Der Eingeschlossene war frei. Behutsam kroch ber Arzt zurück, ben Berletzen vorsichtig nach sich ziehend. Aräftige Arme packten zu, und so war man benn bald außer Gesahr. Aber der erschöpfte Arzt konnte sich noch keine Rube gönnen. Tegt mußte noch der Arm des Bewußtlosen sachgemäß abgebunden werden. Dann erst ging es über steile Leitern wieder hinauf ans Tageslicht. Sier sorgte Dr. Kendal für den voschen Abtransport des Berletten ins Krankenhaus, wohin er ihn selbst begleitete. Erst hier im Krankenhaus, nachdem der endgültige Verband angelegt war, stärkte sich der Arzt von der lebensaefährlichen Operation fich ber Urat bon ber lebensgefährlichen Operation.

Bapft Bius XI. hat den beutschen Botichafter Dr. bon Bergen in Andieng empfangen. Dr. bon Bergen überbrachte bem Babit Die Glüdwüniche ber Reichsregierung jum

Deutschland forbert Gleichberechtigung. Bon Major a. D. Hans Webersteht, (Armanen-Berlag, Leipzig. Breis 1,80 Mark). — Das Buch enthält eine Sammlung von Aufsätzen und Kundfunkreden über die Fragen Gleicheberechtigung, Sicherheit und Aberüftung. Gerabe im gegenwärtigen Zeitpunkt, da Deutschland die Nebereinstimmung zwischen Regierung und Volk der Welt am 12. November vor Augen sührte, ist das Buch zu wirken berufen, weil es in überzeugender Weise aufzuklären und auch den letzen Zweislerfür den Standpunkt Deutschlands zu gewinnen vermag. Deutschland forbert Gleichberechtigung. Bon gewinnen vermag.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko-Bielitz Herausgeber und Verleger: "Prasa", Społka wydawnicza

z ogr. odp., Pszczyna. Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Muller, GmbH., Beuthen OS.



Der Harz im Winterkleid

## Alles bereit für die Kampfspiele

ist in Brannlage und in Schierke geleistet worden, um die Voranssezungen sür ein volles Gelingen der Veranstaltung zu schaffen. Aber auch die Notur ist ein freiwilliger Felser gewesen und dat eine Kulisse geliesert, wie man sie sich schöner nicht denken kann. Ueberall Schnee in Hülle und Fülle, und die hochragenden Tannen ächzen unter der Bürde der glipernden Last. Vord ild sind auch die sportlichen Anlagen, die dis auf einige geringsügige Kleinigkeiten six und fertig dastehen und bereit sind, die kampfstohe deutsche Wintersportzugend zu Sport und Sviel zu emvsangen. Spiel zu empfangen.

Sprung und Lauf auf den langen Brettern

Bu einem ber ichonften beutschen Sprunghügel hat fich bie Wurm bergich ange bei Braun-lage nach ihrem burchgreifenden Umbau entwickelt. hat sich die Wurmbergschanze bei Braumlage nach ihrem durchgreisenden Umbau entwickelt.
Bier Monnate lang waren 80 sleißige Leute am
Berke. um den Hügel in einen den Deutschen Kampsspielen würdigen Zustand zu versetzen. Vonden Schwissen Zustand zu versetzen. Vonden Schwissen Zustand zu versetzen. Vonden Schwissen Zustand zu versetzen. Vonden Echanze als 25 Jentner Sprengkoss verswendet werden munken, um genügend Kaum zu ichaffen. Un der Höhe des Wurmbergaipfels gelegen, ragt der Ban mit dem riesigen Anlaufturm noch ein gut Stüd über den Gipfel hinaus. Das die Schanze den höchsten Ansorderungen genügt, dassig lieserten einige Probesprünge einen einbrucksvollen Beweis. Altmeister W. Kuert und der siehersprechende Fungamann Mellner ainden trotz dichtem Nebel über den Häael und standen ihre samos ausgeführten Sprünge in auter Haltung durch. Aber noch einen weiteren aroßen Borteil hat die Schanze. In ihrer Lage in mehr als 900 Meter Höhe ist sie vollkommen ichneesicher. Die Langliche Strecke ebenfalls nicht bestagen können. Sie werden über einen Weg geschicht, der nach norwegischem Multer durch das hügelige Gelände abgesteckt wird. Kür den Slalom lauf hat man in Schierke nach mübeseliger Arbeit einen Dang für eine Kampsbahn freimachen können, die, von Kachlewten ansgesteckt, den Belwerbern eine harte Auß zu knacken geben wird.

Nur noch wenige Wochen trennen uns dom tleiberäume. Wassagegelegenheit und sonstige Besteginn der Deutschen Binterkampsbriele 1934. Kaftlose und gründliche Arbeit hode hiele steht die Anlage an der Bode in ift in Braunlage und in Schierke geseistet worden, um die Boraussehungen sür ein volles Gelingen der Beranstaltung zu schaffen. Aber auch die Katur ist ein freiwilliger Sesser gewesen ichaft in Mailand auf die Europameistersichaft in Mailand auf die Europameistersichaft in Mailand auf die Tage vom 28. bis 31. Januar vorverlegt worben.

Bob, Rodel und Skeleton

Die Freunde des Schlitteniports werden auf der traditionsreichen Schierker Bobbahn in ausgiebigem Waße zu ihrem Necht kommen. Die mit 2000 Weter längkte dewtsche Bobbahn wurde auf 1700 Weter Länge unter Aufwendung erheblicher Mittel vollkommen nen erstellt. Seit Wochen sind Lewte mit der Inkandsiehung der Bahn beschäftigt. Die Geraden und Kurven wurden nen berichalt und Wasserleitungen zum Bereisen der Bahn angelegt, und so macht auch diese Anlage einen must er gült zu en Eind ruch. Dier werden sich die Zweiers und Vierer-Vobrennen, die Eins und Zweisterungen Robelrennen und, falls genügend Kennungen eingehen, erstmalig auch Deutsche und Rampsspielemeisterschaften im Steleton abspielen.

Die Bertehrsunternehmen Die Bertieg runternen men haben felbstberständlich umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Zahlreiche Sonderzüge und Autobussen bei sie waren darauf, die bielen Schauluftigen, die bei jedem großen deutschen Wintersportereignis babei zu sein pflegen, rasch und sicher and Ziel zu bringen.

#### Bielversprechender Rachwuchs in Garmisch

Stifpringen in Garmifch

Bei herrlichem Binterwetter wohnten am Montag etwa 2000 Juschauer bem Beihnachts-Stilpringen auf der Sausbergschanze in Gar-misch bei, das durch die Mitwirkung einiger Teilnehmer vom Olympiavorbereitungskurfus am bügelige Gelände abgesteckt wird. Für den Slalom lauf hat man in Schierke mach müheseliger Arbeit einen Hang für eine Kampsbahn
freimachen können, die, von Kachlewten außgesteckt,
den Belwerbern eine harte Nuß zu knacken geben
wird.

Die Kämpse auf dem Eise

Auch das Programm der Eissportler wird
teils in Braunlage, teils in Schierke abgewickelt
werben. Auf dem kleinen Teich in Braunlage
haben die Schnelläuser und -läuserinnen
werben dort um Kampssiel- und deutsche Meisterehren streiten. Unnötig zu sagen, daß für Um-

#### Volen — eine tommende Aukball-Grokmacht

Co urteilt John Langenns

Der bekannte internationale Schiebsrichter John Langen us (Belgien) ichreibt in einem Bericht im Sport-Zürich über die Leiftungen der Krakauer Städte mannschaft, daß der polnische Kußdalsport in den letzten Jahren sehr große Kortschieben waren wir", so urteilt Langenus, "durch die gute, slache und trickreiche Kombination des Sturms, durch das ganz hervorragende Stellungsspiel aller Spieler durch die große Durchschlagskraft". Es heißt dann weiter, daß man Kolen als eine kommen de Fußball-Großmacht als eine kommen de Fußball-Großmacht auf eine krophet zu iein branche, um zu behaupten, daß die Kolen berusen sind, einst eine aroße Kolle im Fußballsport des Kolle im Fußballsport des Kolle im Fußballsport des Kontinents zu spielen.

Der beutsche Sieg in Berlin gegen Volen gewinnt nachträglich zweiselloß noch an Bedeutung, wie zugleich auch gamit zu rechnen ist, daß die

wie zugleich auch gamit zu rechnen ist, baß bie beutsche Nationalmannschaft bei dem Rückspiel in Warich au vor einer sehr schweren Aufgabe fteben wird.

#### SV. Miechowit — Spug.=VfB. Beuthen 6:2

Beibe Mannichaften traten mit Rach-wuchsipielern an, wobei fich bie Reneinstellungen bei den Miechowitern beffer bewähr-Die Bereinigung ging junächst in Guhrung, doch glich Miechowig bis zur Halbzeit aus. Nach Wiederbeginn hatte die Spielvereinigung eine schwache Viertelstunde. Die Miechowizer kamen mächtig auf und erzielten eine 5:1-Führung. Dann wurde das Spiel wieder ausgeglichener.

#### Oftrog 1919 — Ratibor 03 6:3

Das Rivalentreffen wurde vor etwa 1000 3u-Gauliga trat mit einigen Erfatleuten an, mahrend legen.

bie Bezirkaklaffen-Mannschaft in erfter Befetung Nachbem 03 mit 2:0 in Führung gegangen war, kam Oftrog noch vor der Bause zu einem Gegentresser. Nach dem Wechsel kam Oftrog besser auf, übernahm die Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen.

Breugen 06 Ratibor Ref. — Breugen 06 Ratibor 3:2 (0:2)

#### Areisklaffe in Hindenburg

VfB. — Frisch-Frei 3:3 (1:2). FC. Süb — HSB. 3:2 (1:1). Deichsel - Borfigwert 4:2 (3:0).

#### UfR.-Diana Oppeln — Polizei Oppeln 5 0

Die einzige sportliche Veranstaltung in Oppeln wickelte sich vor ei igen Zuschauern auf einem Gisselb ab. Das Spiel der Mannschaften litt unter diesen Verhältnissen, und das Ergebnis entspricht nicht dem Kampsverlauf.

#### DSB. Schweidnig schlägt Borwarts Breslau 6:4

In Schweibnit standen sich vor 800 Bu-schauern am ersten Weihnachtsseiertage im Bokalvorundenspiel der DSB. Schweidnit und ber SC. Vorwärts Breslau gegenüber. Die DSV.er haben den Sieg verdient, da sie bebeutend eifriger fämpsten und vor dem Tore auch schußfreudiger waren. Die Breslauer, die zuerst überrannt wurden, warsen zeitig die Flinte ins Korn und versagten besonders im Innenfturm, der fich bor bem Tore nicht burch-

#### Berliner Sportverein 92 verliert in Hannover

Mit mehreren Ersapleuten machte ber Berliner Sportverein 92 bei seinem Freundschaftsspiel am zweiten Feiertag in Sannover feine gute Figur. Sannover 96 mar ben Spielern aus ichauern auf febr ichliechtem Blat durchgeführt. Die der Reichshauptstadt mit 5:2 (4:0) glatt über- verbrachte man im Rreise alter und neuer Freunde druck und nimmt wieder die Favorifen -

Möller vor Weltmeister Lacquehay

## Deutscher Radjahrersieg in Paris

bie Großen Beihnachts-Preise ber Flieger und untergeordnete Rolle spielten. Steher, in benen bie Deutschen Richter und Möller an ben Start gingen. In ausgezeichneter Form zeigte fich ber Sannoveraner Erich Möller, ber bas Stunbenrennen in großem Stile an fich brachte. Lebiglich Beltmeifter Lacquehan bermochte bem Deutschen, beffen Sieg mit 69,600 Rilometer mit startem Beifall aufgenommen gefertigt. So mußte sich Richter mit einem Sieger über Faucheux und Jezo im Endlauf der Zweiten wurde, ernsthaften Biderstand zu leisten, er mußte begnügen, während Scherens den Endlauf der sich aber schließlich boch um 80 Meter geschlagen Ersten gegen Gerardin und Honeman gewann.

Der 3weite Tag ber Parifer Rabrennen brachte | geben, mahrend Graffin und Baillard nur eine

Bei den Fliegern scheiterte unser Meister 211bert Richter wieder einmal an Weltmeister Scherens (Belgien), von dem er in der Borentdeidung geschlagen murbe. Der Rölner hätte noch Gelegenheit gehabt, burch ben hoffnungslauf in bie Entscheidung ju kommen, boch murbe er hier überraschend von dem Amerikaner Honeman ab-

Bedeutsame Reden bei Beuthen 09

## Erfreulicher Abschluß des Amatorski: Gastspiels

Der Bebentung des erften Gaftspiels eines oftoberschlesischen Bereins in Westoberschlesien nach ber langen Unterbrechung ber sportlichen Beziehungen entsprechend, gab Beuthen 09 nach bem Spiel am 1. Feiertag einen Kommers. Meben ben Spielern und Bereinsführern bon Amatorsti hatten sich zu diesem auch Oberschlesiens Sportkommiffar, Sturmbaunführer & loter, und Bertreter ber Breffe eingefunden.

In feiner Begrüßungsansprache unterftrich der Bereinsführer von Beuthen 09, Erich Seffe, ben Wert biefes Ereigniffes, bas hoffentlich ben

Auftakt zu einem regen Spielverkehr amischen ben Bereinen Oft- und Beftoberichleftens

bilben werbe. Heffe anerkannte in seinen weiteren Ausführungen die Spielstärke der Amatorfti - Elf, über die man allgemein überrascht gewesen sei. Eine besondere Genngtung für Beuthen 09 wäre es, wenn es gelingen würde, die wieder angeknüpften freundschaftlichen Beziehungen burch ein Rüdfpiel in Ronigs. hütte zu festigen. Zum Schluß brachte der Bereinsführer auf seine Gafte ein dreifaches Sieg-Heil aus. Im Namen von Amatoriti Königshütte bankte Bereinspräses Sahmanfki in polnischer Sprache, lobte bie glanzenbe Aufnahme und bas borbilblich faire Spiel. Seinem Sportgruß folgte eine beutsche Rebe des Bizepräses Ballavicini, der allen alten oberschlesischen Fußballern noch wohl bekannt sein wird. Pallavicini erinnerte an die jahrzehntelange Freundschaft zwischen Amatorfti und 09, brückte seine Freude über ben Spielabichluß zu Weihnachten ans und bersprach schließlich alles zu tun, um einen regen Spielverkehr zu ermöglichen. Eine eindrucksvolle und bedeutsame Ansprache hielt zum Schluß Sportkommissar und Sturmbannschluften. Flöter karb in warmen Worten um Verständnis für das nan warmen Worten um Berftanbnis für das nationalsozialistische Deutschland, bessen Führer Abolf Sitler immer wieder betont hat, daß Deutschland in Frieden mit seinen Nachbarvölkern leben will und daß man alle Kraft zum Aufbau Deutschlands und besonders jur Beseitigung ber Arbeitslofigkeit brauche. Großes ift schon voll-bracht, und Größeres wird noch geschaffen werden. Genau so wie Polen in früheren Jahren sich dem Bolsche wismus entgegengestellt hat, genau so bat das nationalsozialistische Deutschland bieser Menscheitsgeißel den Kampf angesagt. Beiden Bölkern ist es, allerdings mit verschiedenen Mitteln, gelungen, die Gesahr des Bolschewismus banwenden. Sturmbannführer Flöter nen Witteln, gelungen, die Gefahr des Bolschewismus harwenden. Sturmbannführer Flöter schilberte noch die Entwickelung der nationalsozialistischen Revolution, ihren durchaus gevord neten Verlauf und ließ seine Ansprache mit einem Sieg-Heil auf den Führer dieses neuen Deutschlands, Volkskanzler Adolf Ditler, ausklingen. Im Anschluß forderte Vereinsführer Heiße die Bersammlung auf, auf die Republik Volen und den Bolnischen Staatspräsidenten ebenfalls ein Sieg-Heil auszubringen.

Dem affiziellen Teil folgte ein gemit fie

Dem offiziellen Teil folgte ein gemütli. des Beifammenfein, bei bem fich, wie man balb feftstellte, bie Gafte aus Ronigshütte auf das beste unterhielten. Bei Gesang und Tang noch viele frohe Stunden.

Schwache Franzosen

Die Amateur-Fußballmannschaft bon Stade Francais Paris trug am Beiligabend und am 1. Feiertag Spiele in Bestbeutschland aus, am 1. Feiertag Spiele in Westbeutschland aus, in denen die Franzosen keine besonderen Leistungen zeigten. Um Heiligabend siegte Hamborn 07 gegen Stade Francais hoch mit 7:0 (3:0), und am 1. Feiertag kertigte BS. Prenßen Kresselb die französischen Gäste mit 3:1 (2:0) ab. In beiden Spielen erwiesen sich die deutschen Mannschaften den Gästen sowohl in Ballbehandlung und Technik als auch in taktischer Beziehung weit überlegen.

#### Ubichluß der Schulfußball-Meisterschaften

Anfang Dezember wurden in Oberschlefien bie Echnstrugballmeisterschaften beendet. Nachdem die Weisterschaften im Jahre 1932 mit 30 Mannsschaften in Gang gebracht worden waren, hatten sich in diesem Jahre 88 Mannschaften an den Meisterschaften beteiligt, wobei zu berücksichtigen bleibt, daß die Bolksschwlen in Beuthen und Dypeln infolge anderer Inanspruchundhme erst 1934 mitwirken werden. Die Meisterschaften wurden wie folgt burchgeführt:

Gleiwiß: 8 Mannschaften ber Bolksschulen, Ubteilungsmeister die Schulen 12a, 3a, 8a. End-sieger Schule 8a. 8 Mannschaften der höheren Schulen in 2 Abteilungen. Endsieger Oberreal-schule und Mittelschule.

Hannichoften der Bolfsschulen, Wbieilungsmeister die Schulen 14, 33, 28 und 4; Endsieger Schule 14. Wannichaften der höheren Schulen in 2 Abteilungen, Endsieger Gymnasium und Mittelschule

Beuthen: 3 Mannichaften ber höheren Schu-

len, Endsieger Horft-Weffel-Gomnasium.

Neike: 8 Mannschaften ber Bolksschule, Enb-sieger Schule 1 a. Neustabt: 4 Mannschaften ber Bolksschule, Enbsieger Bolksschule 2.

Oberglogau: 6 Mannschaften ber Bollsschule, Enbsieger Schule 2.

Oberschlesien ift in ber Durchführung ber Schulfugballmeisterschaften bahnbrechenb geworben und fteht binfichtlich ber Durchführung biefer Meisterschaften nur noch hinter Berlin. Im nächsten Jahre sollen die Schulfußballmeisterschaften auf den ganzen Gan Schlesien ausgedehnt

#### Eishodenturnier um den Spengler-Cup

Auf der Eisbahn in Davos begann am Mittwoch das traditionelle Eishodenturnier um ben Spengler-Pokal. Im Eröffnungsspiel siegte ber EHC. Davos nur knapp 2:0 über bie Mannschaft der Züricher Graßhoppers. Der Bokalverteidiger LTC. Prag fertigte anschliebend die Etudenten der Universität Cambridge überlegen 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) ab. Die Prager Mannichaft hinterließ einen ausgezeichneten Ginftellung ein.

## Wetterleuchten über Güdwestafrita

Von Polizei-Oberstleutnant a. D. C. Jitschin, Kolonialfachbearbeiter im Stahlhelm

Südwestafrika war seit 1884 beutsches Schutz- heit bringen konnten. Sergeant Snah erschoß in gebiet. Die Schutzerträge waren mit den rechtmäßigen Besitzern des Landes, also mit den Hersen Kannes und Hersen Kannes und diesem Kannes den Ariegszuftand ich eingetreten. (Damaras), Dwambos und Hottentotten (Namas) abgeschlossen worden, nachdem Regie-rung und Private Länderkäuse in den Stammesländern getätigt hatten und noch tätigen wollten. Der Schutz erstreckte sich auf Leben und Eigentum sowohl ber weißen wie auch der eingeborenen Be-völkerung. Die Schutzverträge waren schon des-halb notwendig, weil sich in der Vorzeit die verchiebenen Gingeborenenstämme bauernb gegenseitig bekämpft hatten und daher zu erbitterten Gegnern geworden waren. Das Land konnte daber ohne Abmachungen für die friedliche Betätigung aller nicht zur Kuhe kommen.
Eine der größten Sorgen des Gouvernements hilbeton die nielen Mamahna bes fick in dan

Eine ber größten Sorgen des Gouvernements bildeten die vielen Gewehre, die sich in den Händen der Eingeborenen befanden. Waren doch in kurzer Zeit erst wieder 2586 Gewehre, zum Teil neuester Konstruktion und über eine Million Patronen über die englische Grenze ins Land gekommen. Die Eingeborenen benötigten diese Gewehre durchaus nicht zur Jaad, wie sie angaben. Die Erfahrung hatte gelehrt, daß sie biese durchaus nicht immer sür die friedliche Jagd gebrauchten. Vierschiedentlich hatten sie sie auch gegen die Weißen, ja sogar gegen die Schußtruppe erhoben. Der kriegerische Geist in ihnen loderte immer wieder auf. Die Sicherin ihnen loderte immer wieder auf. Die Sicher-heit des Landes forderte gebieterisch eine scharfe Kontrolle. Die meisten Eingeborenenstämme wibersetten fich bieser Kontrolle nicht, jumal bie einzelnen ja im Besite bes Gewehres blieben. einzelnen ja im Beithe des Gewehres blieben. Rach Feststellung bes Gewehres wurde es geste em pelt, und der Inhaber bekam einen Gewehrschein ausgestellt, in dem die Rummer des Gewehrs verzeichnet war. Es wurden nur Gewehre zugelassen, die für die Ausübung der Jagd genügten. Rur solche Persönlichkeiten erhielten einen Wassenschen, die zuverlössig waren. In der änhersten Südossspie der Kolonie, in einem Ab Ausdratmeter großen, wild zerklüssteten und sehr ischwer zugänglichen Kandstriche lehte ein

und fehr schwer zugänglichen Landstriche lebte ein und sehr schwer zugänglichen Landstriche lebte ein Hottentottenstamm, die Bondelzwarts. Das Land behnte sich vom Drangeslusse Bestand der Karasbergen. Der kampffähige Bestand der Bondelz betrug schäpungsweise etwa 500 Gewehre. Die Zahl der weißen Bevölkerung betrug 161 Köpfe. Die militärische Besahung bestand aus dem Distriktsches, Leutnat Jobst, 3 Unterossizieren und zwölf Keitern, zu denen noch 2 eingeboren Kolizisten kamen. Während der Offizier mit 2 Unterossizieren und 5 Keitern in der Feste Marnheb sog waren die ührigen Soldaten auf Warmbab lag, waren die übrigen Solbaten auf einzelne Stationen, hauptfächlich an ber Grenze, Von einer ausreichenden Macht fann mithin nicht gesprochen werden

Die Bonbelgwarts hatten mit der Deutschen Regierung gleich allen anberen Stammen einen Schuthertrag (1890) abgeschlossen, ber sich in ber Hauptsache gegen die Bittbois richtete, mit benen fie immer wieder in Streitigketen gerieten. Der Baffenabstempelung festen fie Biberftanb

Der Baffenabstembelung setzen sie Wiberstand entgegen. Dieser Widerstand mutte gebrochen werden. Die Durchsührung der Mahnahme lag in den Händen des Distriktschefs, der als Offisier zugleich volizeiliche Besugnisse hate.

Lentnant Jobst erkannte wohl den Ernst der Lage, hat aber offendar den Bondelz das änkerste nicht zugetraut. Um 25. Oktober schickte er noch eine Batrouille nach Keet mannshoop und bat um Verstärkung. Gleich nach dem Abritt dieser Batrouille begab er sich aber mit dem Sergeanten Snah, zwei Keitern und zwei Farmern in die Werft, (Ort, Dorf) von Willem Christian, dem Kapitain der Bondelzwarts, um mit diesem zu verhandeln. Als dieser eine strikte Weigerung der Wassenachte wollte ihn Jobst verhaften, woraus es zu Der amerikanische Forscher Abniesen Greignissen der Norden der Auffakt zu ben gewaltigen Ereignissen in Südwest bissen zu berhandeln. Als dieser eine strikte Beibissen zu berhandeln. Als dieser eine strikte Beibissen, worauf es zu Wischersellichkeiten und schließlich zum offen en Kaptenschen und schließlich zum offen en Kaptenschen und ber Farmer Ruhn, während sich die Bongange erhalten Gnah und der Farmer Ruhn, während sich die Beschen Keiter, bavon einer verwundet, in Sicher- kote den beiden Keiter, bavon einer verwundet, in Sicher-

Die Karrasberge murben gur selben Zeit von ier Rauberbande unsicher gemacht, die von Die Karrasberge wurden dur selben Zeit von einer Käuberbande unsicher gemacht, die von Claas Mat ros und dem später so berüchtigten Hottentotten-Gerero-Bastard Morenga gessührt wurde. Gegen diese war bereits eine Schußtruppenkompagnie angeset worden. Diese Kompagnie änderte sofort ihren Plan und marschierte eiligst nach War und da, wohin sich unterdessen alle Farmer und Handler geslüchtet hatten. Den Beschläber die Wehrschien hatte dort der Leutsunt a. D. han dem Ausche überrammen nant a. D. von dem Busche übernommen. Schnellstens wurde nun noch eine Abteilung Wittbois unter Oberleutnant Grasen von Kagenef herangezogen. Den Befehl über bas Detachement übernahm der Hauptmann bon Kopp hy, der josort mit den Operationen begann. Unter den schwierigsten Verhältnissen in bezug auf Wege, Vasser und Weide stellte er die Bondelz bei Sandsontein und zerschlug ühre Hauptmacht in dem zweitägigen Gesecht am 20. und 21. November. Die ganze Bagage siel bei diesem Gesecht in die Hände des Siegers. Danach begann, wie es in dem dafür günstigen Gelände vorauszuschen war, mit den Versprengten ein Enerillafrieg, der sehr langwierig werden konnte. Die Banden in den Karrasbergen wurgenek herangezogen. Den Befehl über das fonnte. Die Banden in den Karrasbergen wur-ben unterdessen von einer weiteren Wittbois-Abteilung unter Oberleutnant der Res. Burgs-dorff später bei Rietmont-Mariental ermor-

bet) im Zaume gehalten. Um das Land möglichft schnell zu befrieden, wurden nun alle versügbaren Kräfte der Schus-truppe nach dem Gebiete beordert. Gine Kompagnie Rehobother Baftards unter dem Dberleutnant Böttlin traf schon einige Tage nach dem Treffen bei Sandsontein im Aufstandsgebiete ein. Bei Hartebeestmund kam es zu einem Zusammenstoß, der wahrscheinlich den Aufstand gum Zusammenbrechen gebracht hätte, wenn sich nicht Insammenbrechen gebracht hatte, wenn sich nicht die Engländer eingemischt hätten. Der Feind floh und ließ alle Borräte in den Händen der Sieger. Die englische Polizei behauptete nun, daß die beutsche Abteilung den Kampf von englischem Boden auß führte. Während der Berhandlungen faßten die Ausständischen erneuten Mut, kehrten zurück. In den sich nun erneut entwicklichen Gesecht wurde Oberleutnant Böttelin schwer verwundet und mukte mit seinen lin schwer verwundet und nußte mit seinen Leuten auf englisches Gebiet übertreten. Erst nach langwierigen Verhandlungen erreichte er, daß die unverwundeten deutschen Soldaten auf deutsches Gebiet zurückleben dursten, während er deutsche Wieren verschlie Wierenverbeten zurächt auf englischen und feine Mitvermunbeten junachft auf englischem Gebiete verblieben.

Während sich der Rest der Schutzruppe auf dem Anmarsche befand, kam es zu Wassenstill-standsverhandlungen mit dem Nachfolger von Wilkem Christian, dem Kapitain Johannes standsverdandlungen mit dem Nachfolger von Willem Christian, dem Rapitain Johannes Christian, dem Aapitain Johannes Christian, die am 27. Dezember ihren Abschlick in Humsdrift fanden. Schließlich kam ein Friede zustande, der den Bondelz die Absgabe fämtlicher Gewehre und die Auslieferung der Mörder auferlegte. Die weiteren Ereignisse in der Kolonie überstürzten sich indes so, daß keine der Bedingungen zur Durchführung gekommen ist. Bereits am 12. Vannar wurden in dem von der Truppe enthlöhten Rovden beinahe alle Weißen ermordet. Es folgte dann der helbenhaste Zug der Kompagnie Franke und die spätere gänzliche Unterwerfung der unbots mäßig gewordenen Sereetos.

Bemerkenswert aus jenen Ereignissen, die den Austatt zu den gewaltigen Ereignissen in Südwest

verhältniffe in der Kolonie waren immer schwie-rig. Oft konnte sie nur burch Meffungen nach rig. Oft konnte sie nur durch Meisungen nach Längen- und Breitengraben vorgenommen werben. Die Besehung der Grenze von beutscher Seite aus konnte nie burchgesührt werden, weil dazu ein zu umfangreiches Menschenmaterial nötig gewesen wäre. Außerdem war die Besehung der Grenze schon desbald nicht möglich, weil die Wasserbeithnisse eine blanmäßige und unnnterbrochene Besehung nicht auließen. Wenn die Unwesenheit der Engländer nicht auf einen Berich aurückzussichen war hann keinen Bufall surudguführen war, bann tonnte man beinahe annehmen, bag fie von bem Zusammenstoße porher Renntnis hatten.

In weiteren betrachtet mie boch wohl die Serdienst, ben einige tausend Gewehre einsechlage vom Standpunkte des Bruches einer Neutralität. Das zeigte ihr Vorgehen nach Absichluß der ersten Geschisphase. Hatten den den der Not gehorchend, wirksie englisches Gebiet überschritten, allein die Schwierigkeiten machten.

greifen ber Engländer bei Hartebeest- Rentralität gebrochen? Die Aufständischen haben doch den Oberseutnant Böttlin und noch eine englischem Gebiete aus gestührt haben. Die Frenz- Anzahl Reiter auf englischem Gebiete verwundet. Es ift merkwürdig, daß die Rugeln jener Mörder und Räuber auf englischem Gebiete feinen Reutralitätsbruch berborrufen fonnten. Solbaten batten ichon aus innerem Ramerabschaftsbrange heraus ganz anders gehandelt.

daftsbrange heraus ganz anders gehandelt.

Der Borfall war viele Jahre Tagesgespräch in Sübwest. Internationales,
Recht ist eben ein Recht, das wir ehrlichen und
offenen Deutschen nie versteben sernen werden.
Bir wollen bestalb aber die anderen um ihr
merkwürdiges Rechtsempsinden nicht beneiden und
wollen so bleiben, wie wir sind, wenn auch unsere Geradheit oft verlacht wird. Es ging aber dier
offenbar um etwas ganz anderes als um den
Berdienst, den einige tausend Gewehre einbrachten. Deutschland, der jungen, ausstrebenden
Kolonialmacht, mußten Schwierigkeiten
gemacht werden, je größer, desto besser sir

Mit dem "Magazin der Wirtschaft"

## 400000 Mark erschwindelt

(Telegraphifche Melbung)

in Untersuchungshaft befindet, hat es nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verstanden, durch Ausnützung seiner guten Beziehungen zu Finanzmännern und Größen des alten Shstems in den Jahren 1929 bis 1932 nahezu eine halbe William Reichsmark zu erschwindeln. Der Angeslagte hatte im Serbst 1929 die Zeischrift "Magazin der Wirtschaft" von dem Kazisisten Baiten konnte, wenn er nicht befürchten müßten "Magazin der Wirtschaft" von dem Kazisisten Beischrift einzubüßen. Auf diese Weise konnte er in einem Zeitsaum von drei Vahren etwo 400 000 Mart erbeuten.

Berlin, 27. Dezember. Die Juftizpressesselle gründet. Da er von seinem Borgänger eine Berlin teilt mit:

Die Strassammer des Landgerichtes Berlin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Herausgeber der Bochenschrift "Magain der Birtschaft", den ausländischen Schriftseller Rasael Bernfeld, wegen fortgesesten Betruges und wegen Konsturschen eröffnet. Bernfeld, der sich seinen Borganger eine Schulb in Hohe der sich in Monatsein kom men von ehmen mußte und sich troß der schlechten Finanzelage selbst ein Monatsein kom men von hare den sich unter korzeige ein Korausgester der Bochenschriftseller Rasael Bernfeld, wegen konsturessammen korzeige den Bernfeld, der sich unfang Juni d. I. in Untersuchungshaft besindet, hat es nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verstanden, durch Ansnützung seiner guten Beziehungen zu den Dixestoren der den einzelnen Banken gegenüber stets, daß er der eits anderweitige hohe Verschwiege er den einzelnen Banken gegenüber stets, daß er der eits anderweitige hohe Verschwiege er den einzelnen Banken gegenüber stets, daß er der eits anderweitige hohe Verschwiege er den einzelnen Banken gegenüber stets, daß er der eits anderweitige hohe Verschwiegen gestellt der verschaften.

"Politische Leiter" und "Amtswalter"

## Dr. Leys Neujahrsgruß

(Telegraphische Melbung)

München, 27. Dezember. Eine Anordnung unseres Führers wird einst zu den größten Leiber obersten Leitung der PD. besagt, daß die Leiter ber politischen Organisationen in Zukunst wir den politischen Unteroffizier und Offizier genicht mehr Amtswalter, sondern politische sie mit einem Amt in den gleichgeschalteten Verbäuden, wie Deutsche Arbeitsfront usw., betrant sind, Politische Leiter! Ihr seid ein Ihp geworden,

Der Stabsleiter ber Oberften Leitung ber BD., Dr. Robert Let, erläßt folgenben Aufruf:

"Politische Leiter! Amtswalter!

Ein Jahr des Sieges liegt hinter uns. Abolf Hitler hat die Macht. Das Jahr 1933 bebeutet den Beginn einer Welten wende. Ihr politischen Leiter der MSDNB, und Ihr Amtswalter der gleichgeschalteten Berbände, habt durch Eure Opferbereitschaft, Euren zähen Arbeitswillen und Eure unerschütterliche Disziplin bieses Werk mit zum Erfolg gesihrt.

Politische Leiter! Ihr seid ein Thy geworden, ber Thy bes Prebigers und Solbaten zugleich.

Arbeiten wir weiter in biefer gahen Ber-biffenheit um bie Bollenbung unjeres Bol-

Dem Schickfal banken wir, daß es uns auf die-fen Klatz gestellt hat, und unseren Kührer Abolf Sitler lieben und verehren wir. Mit ihm borwärts in ein neues Jahr!

Seil Sitler!"

Der amerikanische Forscher Admiral Byrb hat bas Land, bas er in ben antarktischen Ge-wässern zu finden erwartete, nicht entbeden

Deishahankdiskant 40/

## Rarliner Rörse

Diskontsätze

New York .21/20/0 Prag......50/0 Zürich .....20/0 London .....20/0 Brüssel ...31/20/0 Paris.....21/20/0

| Weiguang | HRU | ISE | UIII | 10 | - 10 |
|----------|-----|-----|------|----|------|
| Lombard  |     |     |      |    | 5%   |

|                                                         | THE SECOND SHIP IN THE PARTY OF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | The second secon |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkehrsw.   59   581/4   Conti Gummi   1493/4   1507/8 | Huta, Breslau 49 Rositzer Zucker 69% 69 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeiß-Ikon   62   60   8%   Schl L.G.P.f.   863%   874%   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steuergutscheine                                                                                                                                                    | Ausgabe I 6% April—Oktober fällig 1934 do. 1935 987/8—995/4 do. 1936 971/8 983/8 do. 1937 955/6 967/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26   25   26   28   28   28   28   28   28   28         | Lise Bergbau   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   1   | Unnotierte Worte  Dt. Petroleum Linke Hofmann Oehringen Bgb. Ufa  Burbach Kali Wintershall    39/6, do.   13/5   92   92     40/6 (79/6) G.Pfdbrf.   4er Provinzial-bank OSReihel   89   89     69/6(89/6) do. R. II   89   89     69/6(99/6) do. G. R. II   89   89 | 5% Mex.1899abg.<br>4½%0 Ossterr.St.<br>Sehatzanw.14<br>11½<br>4% Ung. Goldr.<br>4½% 458<br>4½% 458<br>4½% 458<br>4½% 0. 14 4½<br>4½ 458<br>4½% 0.25<br>0.25<br>0.25 | do. 1938<br>do. 1939<br>do. 1940<br>do. 1941<br>do. 1942<br>do. 1943<br>do. 1944<br>do. 1945<br>do. 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                                                      | Laurahütte Laurahütte Laurahütte Laurahütte Loopoidgrube Lindes Eism. 18 72 1/4 Siemens Halske Lingner Werke Löwenbrauerei 176 1/2 76 1/2 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chade 6% Bonds 157 Rypothekenbanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. Bagdad 4,9                                                                                                                                                      | do. 1947<br>do. 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Dresdner Bank<br>Reichsbank                                                            | 56<br>161 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                       | 551/8<br>1621/2                                               | D T T T   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Industrie                                                                              | Akti                                                                                                                                        | en                                                            | 0         |
| Accum. Fabr. A. L. G. Aig. Kunstnijde AnhalterKohlen Aschaft. Zellst.                  | 184 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>42 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>87 | 188<br>24<br>41 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>75<br>37       | 4 2 2 4 4 |
| Bayr. Elektr. W.<br>do. Moteren<br>Bemberg<br>Berger J. Tiefb<br>Bertiner Kindi        | 133<br>45 <sup>3</sup> /8                                                                                                                   | 107<br>1321/s<br>45<br>1467/s<br>245                          |           |
| Berl. Guben Huti. do. Karlsruh. Ino. do. Kraft u. Lieht Beton u. Mot. Braunk. u. Brik. | 114<br>873/s<br>1175/a<br>833/s<br>1583/s                                                                                                   | 110<br>88<br>116 <sup>7</sup> /8<br>82<br>156 <sup>3</sup> /4 |           |

| ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26      | 25     | DI. Atlanten Ter    | D.A.   | 731/2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------|--------|
| b. Hochbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78%     | 781/6  | uu, Daumwone        | 8.00   | 1117/  |
| dd. Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281/4   | 27     | Mr. Court Cop popp. | 113    | 108    |
| The state of the s |         |        | do. Erdől           | 1038/4 | 567/8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | do. Kabel           | 58     |        |
| Bank-Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ktien   |        | do. Linoleum        | 45     | 45     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 101    | do. Telephon        | 53     | 51     |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 35     | do. Ton u. Stein    | 51     | 501/4  |
| k f. Br. Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272/2   | 858/8  | do. Eisenhandel     | 481/,  | 431/4  |
| nk elekt. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63      | 61     | Dynamit Nobel       | 617/8  | 611/0  |
| l. Handelsgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 841/.   | 841/4  | DortmunderAkt.      | 1521/2 | 1494   |
| n. u. Priv. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401/6   | 401/4  | do. Union           | 184    | 184    |
| Bank u. Disc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50      | 49     | do. kitter          | 651/9  | 1651/2 |
| Centralboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72      | 718/6  |                     | 477441 | 1169   |
| Golddiskont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100     | 100    |                     | 1711/2 | 89     |
| нурошек. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72      | 72     | Eisenb. Verkehr.    |        | 963/4  |
| esdner Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56      | 551/4  | biektra             | 961/2  | 88     |
| chsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1611/2  | 1621/2 | blektr.Lieferung    | 887/8  | 126    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | do. Wk. Liegnitz    | OE 41  |        |
| V 4 - Anda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 1-44  | 63.99  | do. do. Schlesien   | 851/6  | 82     |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -AKL    | CH     | do. Licht u. Kraii  | 95%    | 951,   |
| NAME OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | engelhardi          | 85     | 847/8  |
| cum. Fabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11848/4 | 188    | . G. Farben         | 1243/8 | 11238  |
| L G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237/8   | 24     | Feldmühle Pap.      | 755/8  | 741    |
| g. Kunstzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/0   | 413/6  | Feiten & Guill.     | 521/6  | 523/8  |
| halterKohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 791/2   | 78     | Ford Motor          | 02-10  | 39     |
| chaft. Zellst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187     | 37     | Fraust. Zucker      | loan.  | 100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Lots | -      |                     | 941/2  | 1123   |
| yr. Elektr. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11081/2 | 1107   | r roebeln. Zucker   | 113    | live.  |
| Moleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133     | 1321/8 | Gelsenkirchen       | 15684  | 1551/  |
| mberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 453/8   | 45     | Germania Com.       | 00 10  | 40     |
| rger J . Tiefb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12000   | 1467/8 | uestürel            | 358/6  | 854    |
| runer Kindl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 245    | Goldschmidt fh.     | 471/2  | 463    |
| ri. Guben Huti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114     | 110    | Görlitz. Waggon     | 14     | 15     |
| Karisruh.lno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 88     | Gruschwitz 1.       | 80     | 793/   |
| Kraft u. Lieht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 1167/8 | OT SERVICE T.       | lon    | leo.   |
| ton u. Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88814   | 82     | Hackethal Draht     | 143    | 1421/  |
| aunk. u. Brik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1583/4  | 1563/4 | Hageda              | 721/4  | 1724   |
| em. Allg.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 93     | Haile Maschinen     | 51     | 501/   |
| dorus Risen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 711/2   | 707/8  | Hamb, Elekt.W.      | 1048/4 | 104    |
| SALER WILLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4.10  | 110.10 |                     | 210    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                     |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                     |        |        |

|      | Harpener Bergb.   | 89           | 881/9  | do.  |
|------|-------------------|--------------|--------|------|
| 3    | Hoesen Eisen      | 651/4        | 647/8  | 10.  |
|      | Hoffmann Stärke   | 88           | 88     | Rh   |
|      |                   | 15           | 141/2  | Ric  |
| 10   | Hohenlohe         | 68           | 67     | J.   |
| 10   | Holzmann Ph       | 421/2        | 43     | Ro   |
| /8   | HotelbetrG.       | 42./3        | 49     |      |
| /8   | Huta, Breslau     |              | 43     | Ro   |
|      | Ilae Bergbau      | 145          | 145    | Ru   |
| 10   | do.Genußschein.   |              | 108    | Ra   |
| 19   |                   |              |        | Sa   |
| 18   | Jungh. Gebr.      | 281/2        | 28     | Sa   |
| 10   | FF 11 A           | 11154        | 1151/2 | Sc   |
|      | Kali Aschersi.    | 59           | 58     | Sc   |
| 8    | Klöckner          | 853/4        | 85     | do   |
|      |                   | 80%          | 783/4  | do   |
| 1.// | KronprinzMetall   | 100          | 110014 | do   |
|      | Lanmeyer & Co     | 11103/4      | 1110   | Sc   |
| 4    | Laurahütte        | 163/4        | 165/8  | Se   |
| 0.   | Leopoldgrube      | 27 14        | 231/2  | Sc   |
| 1/2  | Lindes Eism.      | 73           | 724    | Si   |
|      |                   | 901/2        | 90     | Si   |
| 2    | Linguer Werke     | 761/2        | 761/2  | Si   |
|      | Löwenbrauerei     | 100-13       | 1.0.13 | St   |
|      | Magdeb. Mühlen    | .132         | 132    | St   |
|      | Mannesmann        | 613/8        | 611/8  | 31   |
| 6    | Mansfeld, Bergh.  | 24           | 238/4  | Si   |
|      | Maximilianhütte   | 1301/2       | 181    |      |
|      | MaschinenbUnt     | 38 /2        | 381/4  | F    |
|      | do. puckau        | 69           | 168    | Th   |
| 10   | Merkurwolle       | 100          | 75     | d    |
| /8   |                   | 591/2        | 59     | [ Fi |
| 18/8 | Metallgesellsch.  | 42           |        | L.   |
|      | Meyer Kauffm.     | 52           | 421/2  | T:   |
| 14   | Miag              | -            | 511/2  | r    |
| /8   | Mitteldt, Stahlw. | The state of | 783/6  | U    |
|      | Montecatini       | 100          | 345/8  |      |
|      | Mühlh. Bergw.     | 87           | 87     | V    |
| 3/4  | Neckarwerke       | 1823/4       | 181    |      |
| 1    | Niederlausitz.K.  | 162          | 1603/4 | V    |
| 1/2  |                   | 1 81/a       | 18     | de   |
|      | Oberson, Risb.B.  |              | 533/4  | de   |
| 10   | Oreust. & Kopp.   | 603/4        | 109.49 | de   |
| 10   | Phonix Bergt.     | 1441/8       | 1433/4 | de   |
|      | do. Braunkohle    | W 10         | 763/4  | V    |
| 14   |                   | 151/2        | 16 /2  | V    |
| 1/9  | Polyphon          | 150.18       | 85     |      |
| 19   | Preusengrube      | 1            | 100    | M    |
| 10   | Rhein, Braunk.    | 1195         | 1193   | W    |
| 18/4 | de. Elektrizität  | 80           | 881/2  | 1 W  |
| 17/6 | I do may mineral  | 1            | 1-19   |      |

| chies-de Sriess     | 41     | 40 /2  | Ochringen Bgb.      | 108      | 108   |
|---------------------|--------|--------|---------------------|----------|-------|
| chies. Bergu. L.    | 00     | 16     | Ufa                 | 200      | 2013  |
| . Bergw.Beuth.      | 80     | 793/4  |                     |          |       |
| o. u. elekt.GasB.   | 1067/e | 1057/8 | Burbach Kali        | 1000     | 12    |
| o. Portland-4       | 53 19  | 527/8  | Wintershall         | 881/2    | 87    |
| chulth.Patenh.      | 94     | 93     |                     |          | 1     |
| enupert & Salz.     | 191    | 191    | Chade 6% Bonds      |          | 137   |
| chuckert & Co       | 1013/8 | 1003/8 | Ufa Bonds           | 901/2    | 904   |
| iemens Halske       | 1427/8 | 1435/8 | Dia Donas           | 00.8     | 100 1 |
| iemens Glas         | 49     | 47     |                     |          |       |
| iegersd. Wke.       | 443/8  | 44     | Reni                | en       |       |
| töhr & Co.          | 1061/4 | 104    | CA                  |          | .1    |
| tolberger Zink.     | 0 68   | 28     | Staats-, Kom        | nun      | 21-   |
| tollwerekGebr.      | 70     | 69     | Provinzial-         | Anien    | aea   |
| udd. Zucker         | 189    | 1851/8 | OLAblösungsani      | 16.95    | 163   |
| höris V. Oelf.      | 1      | 180    | do.m. Auslossen.    | 89 /2    | 893   |
| hür.Elekt.u.Gas     |        | 130    | d'/a Reichsschatz   | 1        |       |
| do. GasLeipzig      | 1      | 106    | Anw. 1323           | 731/4    | 74    |
| ietz Leonh.         | 1      | 141/4  | 142% DLInt.Ani.     | 91       | 1904  |
| rachenb. Zuck er    | 114    | 113    | John Dt. Reichsani. | Listes . | 1     |
| uchi. Aachen        | 1      | 884    | 1927                | 927/8    | 927/  |
| Cucher              | 701/2  | 701/2  | 7% do. 1949         | 100%     | 101   |
|                     |        |        | Jojo Pr. Schatz. 33 | 99       | 99    |
| Inion F. chem.      | 1761/2 | 1751/2 | OL Aom Abl. Ani     | 881/2    | 1884  |
| 7er. Altenb. u.     | 1      | 1      | do. m. Aust. seh.l  | 1041/4   | 103   |
| Strals. Spielk.     | 931/2  | 93     | 7% Berl. stadt-     |          |       |
| er. Berl. Mört.     | 44 2   | 42 /2  | Ani. 1926           | 841/2    | 833   |
| o. Dtsch. Nickel    | 80     | 79     | do. 1928            | 771/4    | 1227  |
| o. Gianzstofi       | 1      | 54     | 3% Brest. Stadt-    | 1000     | 1     |
| lo. Schimisch.Z.    | 61     | 611/2  | Ani. v. 28 L.       |          |       |
| o. Staniwerke       | 37     | 365/8  | 3% do. 3ch. A. 29   | 781/4    | 78    |
| ictoriawerke        | 42     | 44     | 7% do. Stadt. 26    | 841/2    | 833/  |
| oger Ter.Draht      | 66     | 854/2  | d'o Niedersonies.   |          | 135   |
| Wanderer            | 183    | 183    | grov. Anl. 26       | 100      | 893/  |
| Westeregeln         | 1173/4 | 1173/6 | do. 1928            | 871/6    | 37    |
| Wunderlieh & C.     | 1 10   | 33     |                     | 851/4    | 85    |
| A STRUMETIANT OF C. | •      | Inn    | - O. Merandan       | 100      | 18    |
|                     |        |        | First Committee     |          |       |
|                     |        |        |                     |          |       |

|    | 8% Pr. Ldpf. Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 8  | Anst.G.Pf. 17/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92               | 921/2        | r    |
| 9  | 9% do. 13/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92               | 92           | •    |
|    | 6% (7%) G.Pfdbrf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 5    |
|    | der Provinzial-<br>bank OSReihel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89               | 89           | 41   |
| 8  | 6%(8%) do. R. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00               | 89           |      |
|    | 6% (7%) do. GK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09               | 00           | 40   |
|    | Oblig. Ausg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 888/4            | 863/4        | 4    |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 18            |              | 4    |
|    | 4% Dt. Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | 40   |
|    | gebietsanl. 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,9              | 8,85         | 40   |
| 7  | Hypotheke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nhanl            | ren          | 4    |
|    | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | WAS THE PARTY OF |              | 4    |
|    | 8% Berl. Hypoth.<br>GPfdbrf. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901/             | 89           | L    |
|    | 412% Berl. Hyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09./3            | 99           |      |
|    | Liqu. GPf. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90               | 90           |      |
| u. | 70% Dt.Cb.1.GPf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 901/2            | 90           | 8    |
|    | 7% . G.Obl 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 851/2            | 851/2        |      |
|    | 5% Hann. Bderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | 3    |
|    | GPf. 13, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90               | 90           | 2    |
|    | 8% Preuß. Centr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | -            | G    |
|    | Bd.GPf.v 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89               | 89           | A    |
|    | 8% Pr. Ldsrntbk.<br>G. Rutbri. I/II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38               | The state of |      |
|    | 4 /2 % do. Liqu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              | A    |
| 6  | Kentenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 6 9 9          |              | C,   |
|    | 3% Seal. soderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011             | 3898         | 0    |
|    | GPl. 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89               | 89           | 3    |
| 2  | 41/2 % do. Li.G.Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 881/4            | 881/4        | B    |
|    | 8% Schl. Boderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 100          | D    |
|    | Goldk. Oblig.<br>13, 15, 17, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0=11             | OF 11.       | N    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of     | 851/6        | 13   |
|    | Industrie-Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ligati           | onen         | E    |
|    | dioL.G. Farb. Bds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              | A 12 |
|    | 8% Hoesch Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91               | 91           |      |
|    | 8% Klöckner Ubi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1000         | u    |
|    | 6% Krapp Obl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90               | 90           | 1    |
|    | 7% Mitteld.St.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 853/4        | 1    |
|    | 7% Ver. Stablw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65,9             | 647/8        | 1    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |      |

| The second second second                                                                                                                                             | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN                                   | THE OWNER OF TAXABLE PARTY.                                             | 1 4097                                                                                                   | 955/8 - | DE7/a           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Ausländische                                                                                                                                                         | Anle                                                              | inen                                                                    | do. 1937<br>do. 1938                                                                                     | 943/8 - |                 |
| Mex.1899abg.  ""Oesterr.St. Schatzan w.14 Oung. Goldr. ""Odo St. R. 13 Odo St. R. 13 Odo Coll.  "Turk.Admin. do. Bagdad do. Coll. 1911 Kasch. O. Eb. ssab.Stadt Anl. | 113/4<br>43/4<br>45/8<br>45/8<br>45/8<br>0,25<br>3<br>4,9<br>85/8 | 111/2<br>4.85<br>45/a<br>45/a<br>0.25<br>2.80<br>4.9<br>5<br>85/a<br>35 | do. 1939<br>do. 1940<br>do. 1941<br>do. 1942<br>do. 1948<br>do. 1945<br>do. 1946<br>do. 1946<br>do. 1948 | 984     | B<br>928/4<br>B |
| anknot                                                                                                                                                               | enk                                                               | urs                                                                     | Berlin,                                                                                                  | 27. Dez | ember           |
|                                                                                                                                                                      | G                                                                 | В ,                                                                     |                                                                                                          | G 1     | В               |
| vereigns                                                                                                                                                             | 20,38                                                             | 20,46                                                                   | Lettländische                                                                                            | -       | -               |
| Francs-St.                                                                                                                                                           | 16,10                                                             | 16,22                                                                   | Litauisone                                                                                               | 41,32   | 41,48           |
| old-Dollars                                                                                                                                                          | 4,185                                                             | 4,20,                                                                   |                                                                                                          | 68,61   | 68,89           |
| mer.1000-5 Doll                                                                                                                                                      |                                                                   | 2,04                                                                    | Jesterr. große                                                                                           |         | The same        |
| do. 4 u. 1 Doll                                                                                                                                                      | 2,62                                                              | 2,04                                                                    | do. 100 Schill.                                                                                          |         |                 |
| rgentinische                                                                                                                                                         | 0,605                                                             | 13,69                                                                   | u. darunter<br>Schwedische                                                                               | 70,36   | 70.61           |
| do. 1 Pfd.u.dar.                                                                                                                                                     | 13,63                                                             | 13,69                                                                   | Schwedische                                                                                              | 80,74   | 81.06           |
| irrische                                                                                                                                                             | 1.83                                                              | 1.90                                                                    | do.100 Francs                                                                                            |         | 13110 37        |

|    | Banknot          | enk      | urs    | Berlin,         | 27. Dez | emper          |
|----|------------------|----------|--------|-----------------|---------|----------------|
|    |                  | G        | В,     |                 | G 1     | В              |
|    | Sovereigns       | 20,38    | 20,46  | Lettländische   | -       |                |
|    | 20 Francs-St.    | 16,10    | 16,22  | Litauisone      | 41,32   | 41,48          |
|    | Gold-Dollars     | 4,185    | 4,200  | Norwegische     | 68,61   | 68,89          |
|    | Amer.1000-5 Doll | . 2,62   | 2,04   | Jesterr. große  | -       | -              |
|    | do. 4 u. 1 Doll  | 2,62     | 2,64   | do. 100 Schill. |         | J. 1887 (1988) |
| 23 | Argentinische    | 0,605    |        |                 | 70.00   | 20.01          |
|    | dagusche,große   | 13,63    | 13,69  | Schwedische     | 70,36   | 70,61          |
| 3  | do. 1 Pfd.u.dar. |          | 13,69  | Schweizer gr.   | 80,74   | 81,06          |
|    | fürkische        | 1,83     | 1,90   | do.100 Francs   | 00 = 1  | 21.00          |
|    | delgische        | 58,03    | 55,27  | u. darunter     | 80,74   | 81,06          |
|    | Bulgarische      |          |        | Spanische       | 34,18   | 34,32          |
|    | Danische         | 60,83    | 61,07  | Ischechoslow.   |         |                |
|    | Danziger         | 81,34    | 31,60  | 5000 Kronen     |         |                |
|    | ristaische       | - 00     | 200    | u.1000 Kron.    |         |                |
| n  | d'innische       | 5,99     | 6,03   | I'schechoslow.  | 10.00   | 12,27          |
|    | f'ranzösische    | 16,35    | 10,44  | 500 Kr. u. dar. | 12,23   | 12,41          |
| 2  | dolländische     | 167,93   | 108,64 | Jugarische      | 1       | 1 -            |
|    | Italien. große   | 21,83    | 21,91  | Osta            | oten    |                |
|    | do. 100 Lire     |          |        |                 |         | Section 1      |
|    | und darunter     | 21,83    | 21,91  | Kl. poln. Noten | 46,825  | 17             |
|    | Jugeslawisehe    | 5,48     | 5,52   | Gr. do. do.     | 00,029  | 47,225         |
|    |                  | BLATTE ! |        |                 |         |                |



## Handel – Gewerbe – Industrie



Im Grunde wollte man schon seit 1875, als und dadurch ihren eigenen Notenumlauf eindas alte Bankgesetz erlassen wurde, die außer schränkten. der Reichsbank noch bestehenden Noten banken beseitigen. Außer der unbeschränkten Ausgabe metallgedeckter Noten konnten die 32 Notenbanken, die nach der Reichsgründung bestanden, ungedeckte Noten in einer Höhe aus-geben, die 54 Prozent des der Reichsbank damals zustehenden Notenkontingents aus-machte. Bis 1895 waren schon 28 solcher privaten Notenbanken dazu gekommen, ihr Notenausgaberecht aufzugeben. 1895 hatte als letzte noch die Braunschweigische Bank die Notenausgabe eingestellt.

Das Bestehen so vieler Banken mit Notenausgaberecht ist nicht ausschließlich auf den föderativen Charakter des damaligen Reichs zurückzuführen; denn 1871, als wir schon längst ein geeintes Preußen hat ten, gab es in diesem größten deutschen Land 10 Banken mit Notenausgabe, aus deren wichtigster, der "Preußischen Bank", dann später die Reichsbank emporwuchs. Andererseits wurden die heute noch bestehenden vier Privatnotenbanken in Sachsen, Baden, Württemberg und Bayern sehr bald

#### wichtige Stützen und Werkzeuge des Föderalismus.

Ja, in Baden und Württemberg gründete man sogar noch schnell vor Toresschluß, d. h. vor dem zu Januar 1872 erfolgenden Inkraft-treten des Notenbank-Sperrgesetzes vom März 1870 neue Notenbanken, die Badische Bank und die Württembergische Notenbank.

Nachdem während der Dawesberatungen die damals nicht nur von ausländischer Seite verlangte Beseitigung der privaten Notenausgaberechte aus politischen Gründen abgelehnt. worden war, hatte man dann den abgelehnt worden war, hatte man dann wenigstens bei der Zusammenfassung aller diese Institute betreffenden Vorschriften in einem besonderen Privatnotenbankgesetz vom 30. 8, 24 jede Gefährdung der Reichsbankpolitik durch die Ländernotenbanken unmöglich gemacht, hatte die Entscheidung über das Aufhören der Notenausgaberechte den Ländern genommen und sie im die Hand des Reichs gelegt und hatte endlich die Möglichkeit zu kurzfristi-ger Aufhebung des Privilegs geschaf-ten. Das sehen waldindete Das soeben verkündete neue Gesetz hat nunmehr das Aufhören der Notenausgaberechte mit dem 31. Dezember 1935 festgelegt, und zwar ohne Entschädigung.

Für die vier Privatnotenbanken ist, auch nachdem für die Reichsbank längst das Kontingentsystem aufgehoben worden war, ein festes Kontingent für die Notenausgabe, das nicht überschritten werden darf, beibehalten worden. Es beträgt für alle vier Ban-ben zusammen 194 Millionen RM., wovon 78 Millionen RM. an nichtgoldgedeckten Noten steuerfrei ausgegeben werden können. Eine Notensteuer wird erst fällig, wenn der Noten-umlauf die Summe aus dem Barbestand (Gold, Devisen, Noten anderer Banken), dem genannten steuerfreien ungedeckten Umlauf, sowie zwei Fünfteln der Höchstumlaufssumme überschreitet Dann ist eine Steuer von der Hälfte des jeweiligen Reichsbankdiskonts, mindestens aber von 5 Prozent jährlich zu entrichten. Diese Steuer alber halben die Institute meist umgehen können, indem sie einen Teil ihres Wechselbestands bei der Reichsbank in Rediskont gaben banknoten umgetauscht. Die Gold

Die wirtschaftliche Bedeutung des Notenumlaufs der vier Banken war schon deshalb beschränkt, weil die Noten über kleinere Beträge als 50 RM. nicht lauten dürfen, und daher für die Kleinverkehr, Lohnzahlungen usw. nicht in Frage kommen.

Sie sind auch nicht gesetzliches Zahlungsmittel, nicht einmal in ihrem Ausgabeland!

sind staatlich genehmigtes Privatgeld. Die Deckungsweise ist für diese Noten aber die gleiche wie für die Reichsbanknoten. Die wirkliche Bedeutung der vier Banken liegt schon sehr lange nicht mehr in ihrer Notenaus-gabe, sondern in ihrer Kreditgewährung. Sie haben das Notenprivileg schon längst nur noch als einen unverzinslichen Betriebsfonds für ihr Kreditgeschäft betrachtet. haben an Handwerker, mittlere und kleine Industrie Wechselkredite gewährt, auch wenn die Wechsel auf Orte lauten, an denen keine Reichsbankanstalt ist, was der Reichsbank selbst nicht erlaubt ist. Dadurch haben sie der Wirt-schaft ihres Landes zweifellos gute Dienste geleistet. Sie waren von jeher der Reichsbank gegenüber in dreierlei Weise begünstigt: sie dürsen ohne Beschränkung Wechsel mit nur zwei guten Unterschriften ankaufen, wenn auch die dritte Unterschrift erwünscht ist; dürfen zinstragende Wertpapiere sowie Reichsbankanteile für eigene Rechnung bis zur Höhe ihres Grundkapitals und der Rück lagen kaufen; und schließlich dürfen sie auch verzinsliche Gelder annehmen, wobei lediglich die täglich fälligen dieser Gelder zu 40 Prozent durch tägliche in- oder ausländische Gelder, Schecks auf andere Banken, Wechsel oder Lombardforderungen gedeckt sein müssen. Diese Freiheiten hatte man den Privatnotenbanken deshalb erlaubt, weil sie sich allmählich an andere Geschäfte zur Betriebsmittelbeschaffung als die Notenausgabe gewöhnen sollten. Das Notenkontingent hat ihnen nur ein zusätzliches Diskont- und Lombardgeschäft
ermöglicht. Für ihr Land sind sie nicht wie die
Reichsbank letzte, sondern erst die vorletzte
Kreditquelle, weil sie immer bei Anwachsen
ihres Notenumlaufs die Reichsbank im Rediskontweg in Anspruch nehmen. Das war an
sich gar nicht unbedenklich, weil sie ihre mit Hilfe ungedeckter Noten gewährten Kredite auf die Reichsbank abwälzen konnten. Durch die Bankgesetznovelle von 1899 war schon die

#### Möglichkeit einer Unterbietung der Reichsbank im Diskontgeschäft

durch die vier Institute stark eingeschränkt worden, worauf die Unterbietung zeitweise im Lombardweg versucht wurde, bis die Novelle Lombardweg versucht wurde, von 1919 auch dem ein Ende machte, Durch das Gesetz von 1924 wurden die Sätze der Privatnotenbanken dann an diejenigen Reichsbank fester gebunden.

denjenigen Kreisen, die bisher die Kredite der Notenbanken erhalten haben, die gleichen Vorteile bieten wird. Dazu bedarf es lediglich einer Erweiterung der Betugnisse der Reichsbankhauptstellen in den vier Ländern beim Kreditgeschäft. Die Ende 1935 noch um-laufenden Privatbanknoten werden in Reichs-

Das Ende der Privatnotenbanken

Was sie waren — was sie sein werden

Was sie waren — was sie sein werden der Institute vorgenommen werden dürfte. Gr.

#### Die Steigerung der Roheisengewinnung

Seit Herbst 1932 ist, wie das Schaubild erkennen läßt, die Roheisengewinnung in einem stetigen Anstieg begriffen. Wenn sich diese Steigerung in den folgenden Monaten noch fortsetzen sollte, wäre ziemlich bald eine Verdoppelung gegenüber dem niedrigen Stand der Roheisengewinnung in den Monaten August und September 1932 erreicht. Produktionssteigerung konnte erfolgen, obwohl zum Teil in der gleichen Zeit wegen bestehender Lieferungsverträge erhebliche und gleich falls steigende Schrottmengen aus dem Ausland bezogen werden mußten.



In Auswirkung der Erzeugungssteigerung is auch die Zahl der in Betrieb befindlichen Hochöfen wieder gewachsen, und zwar auf einen Stand, der zuletzt ungefähr dem vom Januar 1932 entspricht

#### Der Berliner Einzelhandel wirbt für Volksgesundheit

(k) Der Berliner Einzelhandel wird im der Woche vom 8. bis 17. Januar im Dienste der Winterhilfe eine Gemeinschafts-werbung unter dem Motto "Berliner, lebe gestinder" veranstalten. In allen Verkaufszweigen soll dem Berliner gezeigt werden, wie er sein Leben durch wohl überlegten Einkauf und sachgemäße Anwendung gestinder gestalten kann. Dem Berliner Einzelhandel, der mit der gemeinschaftlichen Durchführung seiner Werbe- dert wird.

#### Der Paketverkehr der Reichspost

Höher als im Vorjahr

Ein gutes Spiegelbild der Wirtschaftsent wicklung ist der Paketverkehr dem Reichspost. In diesem Verkehr werden, sow weit es sich nicht um Sendungen unter Privatpersonen handelt, im Gegensatz zum Wasserund zum Eisenbahnverkehr vor allem hochwertige Fertigwaren befördert, die die höheren Versandkosten im Paketverkehr ertragen. In dieser Hinsicht ähnelt der Paketverkehr dem Stückgutverkehr der Reichsbahn, bei dem ebenfalls durchschnittlich höherwertige Güter zum Versand gelangen als im Wagenladungsverkehr.



Wie das Schaubild erkennen läßt, ist der Paketverkehr seit dem Frühjahr dieses Jahren nicht unerheblich höher gewesen als zur gletchen Zeit des Vorjahres. Der November und Dezember pflegt im Paketverkehr der Reichspost besonders hohe Versandziffern zu bringen. Diese Ziffern liegen zwar noch nicht vor. Es ist aber anzunehmen, daß der Paketverkehr im November und Dezember 1933 ebenfalls größer gewesen ist als im Jahre 1932.

woche in vorbildlicher Weise seinen Gemeinschaftssinn bekundet und der damit auch der Gesundung der Volkswirtschaft dient, kann man für diese Werbemaßnahme, die sich dem Dienste am Volkswohl unterstellt, nur den allerbesten Erfolg wünschen.

#### Erlöse aus dem Rußlandgeschäft

(k) Das Reichswirtschaftsministerium gibt bekannt, daß Erlöse aus dem deutschen Ruß-land-Geschäft nicht zum Erwerb von Dollarbonds freigegeben werden können, weil die Warenausfuhr nach Deutschland bereits durch die staatliche Ausfallgarantie geför-

#### Es ist selbstverständlich, daß die Reichsbank

| - |                                                                  |                                   |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Weizen 76/77 kg 190-191<br>(Märk.) 80 kg —<br>Tendenz: ruhig     | Weiz<br>Tende                     |
|   | Roggen 72/73 kg<br>(Märk.) 158<br>Tendenz: ruhig                 | Rogg                              |
|   | Gerste Braugerste 180—185<br>Wintergerste 2-zeil. —<br>4-zeil. — | Vikto<br>Kl. Sp<br>Futter<br>Wick |
| 1 | Sommergerste 169-175<br>Tendenz: stetig                          | Leink                             |
| 1 | Hafer Märk. 148—154<br>Tendenz:                                  | Karto                             |
| ı | Weizenmehlilikg 25,40-26,40<br>Tendenz: ruhig                    | Karto                             |

Berliner Produktenbörse

10,50-10.80 enkleie enz: ruhig 40,00 — 45,00 32,00 — 36,00 19,00 — 22,00 rerbsen offeln. weiße rote blaue Fabrikk. % Stärke

zenklele

enz: ruhig

27. Dezember 1933.

| Breslauer P        |          |        | COLUMN ASSESSMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000           |
|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Getreide           | 1        | 100 kg | 27. Dezemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er 1933.       |
| Weizen, hl-Gew.    | 751/2 kg | 181    | Wintergerste 61/62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg 161         |
| (schies.)          | 77 kg    | -      | 68/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg 164         |
| (00111011)         | 74 kg    | -      | Tendenz: abwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | end            |
|                    | 70 kg    |        | Control of the Contro |                |
|                    | 68 kg    | -      | Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg         |
| Roggen, schles.    | 72 kg    | 150    | Weizenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                    | 74 kg    | -      | Roggenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
|                    | 70 kg    | -      | Gerstenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              |
|                    | 45 kg    | 136    | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                    | 49 kg    | 139    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Setting to the |
|                    |          | 180    | Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 kg         |
| Braugerste, feinst | .0       | 172    | Weizenmehl (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241/2-251/2    |
| gute               |          | 172    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201/4-211/4    |
| Sommergerste       | 20 1     | 400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291/2-301/2    |
| Industriegerste 68 | -09 Kg   | 165    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                    | 66 kg    | 162    | l'endenz: abwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nd             |

#### Posener Produktenbörse

Posen, 27. Dezember. Roggen O. 14,50—14,75, Roggen Tr. 15 To. 14,60, Weizen O. 17,50—18, Hafer 13—13,25, Gerste 695—705 13,75—14, Gerste 675—695 13,25—13,50, Braugerste 14,75—15,50, Roggenmehl 65% 20,75—21, Weizenmehl 65% 29,50—31,50, Roggenkleie 9,75—10,25, Weizenkleie 9,75—10,25, grobe Weizenkleie 10,75—11,25, Raps 48—44, Viktoriaerbsen 22—25, Folgererbsen 21—23, Senfkraut 33—35, blauer Mohn 49—54, Sommerwicken 14—15, Peluschken 14— 15, Leinkuchen 19,50—20,50, Rapskuchen 16,50— 17, Sonnenblumenkuchen 19—20, roter Klee 170—210, weißer Klee 80—110, gelber Klee ohne Hülsen 90—110, Serradelle 13,50—15,50. Stimmung ruhig.

#### Warschauer Börse

| Bank Polski        | 441 |
|--------------------|-----|
| Kijewski<br>Lukier |     |
| ilpop              |     |

Dollar privat 5,615, New York 5,685, New York Kabel 5,695, Belgien 123,70, Danzig 173,23, Holland 357,75, London 29,10, Paris 34,87, Prag G., Blei 15% B., 15% G., Zink 19% B., 19 G.

9,75-9,50

10,35

26,43, Schweiz 172,10, Italien 46,75, 150,40, Oslo 146,50, deutsche Mark 212,33, Pos. Investitionsanleihe 4% 105, Bauanleihe 3% 38,90 -39, Dollaranleihe 4% 49,75-49,80, Bodenkredite 4½% 46,50-46,75. Tendenz in Aktien schwächer, in Devisen uneinheitlich,

#### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose          | 27. 12. |        | 28 12. |        |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Auszahlung auf         | Geld    | Brief  | Geld   | Brief  |
| Buenos Aires 1 P. Pes. | 0,635   | 0,639  | 0,644  | 0,648  |
| Canada 1 Can. Doll.    | 2,682   | 2,688  | 2,687  | 2,698  |
| Japan 1 Yen            | 0,824   | 0,826  | 0,825  | 0,427  |
| Istambul 1 türk. Pfd.  | 1,978   | 1,982  | 1,978  | 1,982  |
| London 1 Pfd. St.      | 13,67   | 13,71  | 13,69  | 13,73  |
| New York 1 Doll.       | 2,667   | 2,673  | 2,682  | 2,688  |
| Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,226   | 0,228  | 0,226  | 0.228  |
| AmstdRottd. 100 Gl.    | 168,38  | 168,72 | 168,48 | 168,82 |
| Athen 100 Drachm.      | 2,396   | 2,400  | 2,396  | 2,400  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,19   | 58,31  | 58,19  | 58,31  |
| Bukarest 100 Lei       | 2,488   | 2,492  | 2,488  | 2,492  |
| Danzig 100 Gulden      | 81,52   | 81,68  | 81,52  | 81,68  |
| Italien 100 Lire       | 21,95   | 21,99  | 21,96  | 22,00  |
| Jugoslawien 100 Din.   | 5,664   | 5,676  | 5,664  | 5,676  |
| Kowno 100 Litas        | 41,46   | 41,54  | 41,46  | 41,54  |
| Kopenhagen 100 Kr.     | 61,09   | 61,21  | 61,14  | 61.26  |
| Lissabon 100 Escudo    | 12,44   | 12,46  | 12,49  | 12,51  |
| Oslo 100 Kr.           | 68,78   | 68,92  | 68,88  | 68.97  |
| Paris 100 Frc.         | 16,40   | 16,44  | 16,40  | 16,44  |
| Prag 100 Kr.           | 12,42   | 12,44  | 12,415 | 12.435 |
| Riga 100 Latts         | 80,02   | 80,18  | 80,02  | 80,18  |
| Schweiz 100 Frc.       | 80,92   | 81,08  | 80,97  | 81,13  |
| Sofia 100 Leva         | 3,047   | 3,053  | 3,047  | 3,053  |
| Spanien 100 Peseten    | 34,32   | 34,38  | 34,35  | 34,41  |
| Stockholm 100 Kr.      | 70,53   | 70,67  | 70,63  | 70,77  |
| Wien 100 Schill.       | 48,05   | 48,15  | 48,05  | 48,15  |
| Wordchan 100 Zinty     | 46.825  | 47.10% | 46.420 | 47.32= |

#### Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 27. Dezember. Polnische Noten: Warschau 47,025-47,225. Kattowitz 47,025-47,225. Posen 47,025-47,225 Gr. Zloty 46,825-47,225

|   | Londoner Metalle (Schlußkurse)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Kupfer stetig<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate<br>Settl. Preis<br>Elektrolyt<br>Best selected<br>Elektrowirebars<br>Zinn: stetig<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate<br>Settl. Preis<br>Banka<br>Straits | $\begin{array}{c} 27.\ 12.\\ \hline 32^{9}/16-32^{1}/4\\ 32^{3}/6-32^{7}/16\\ 32^{3}/6-33^{2}/4\\ 35^{1}/6-33^{1}/2\\ 34^{1}/2-35^{3}/6\\ 36^{1}/2\\ \hline 228-228^{1}/6\\ 227^{7}/6-228\\ 228\\ 232^{4}/6\\ 232^{2}/6\\ 232^{2}/6\\ 232^{2}/6\\ \end{array}$ | ausl. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis Zink: ruhig gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis gew., Settl.Preis Gold | 27. 12.  111/s 115/ss-117/ss 115/ss-111/s  145/s 1411/s 1415/ss 147/s-1415/ss 143/s 126/3                                           |  |  |
| 1 | Blei: ruhig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis<br>inoffiziell, Preis                                                                                                                         | 111/4                                                                                                                                                                                                                                                          | silber (Barren)<br>Silber-Liet (Barren)                                                                                                                                                                                  | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>15 <sup>18</sup> / <sub>16</sub> -20 <sup>5</sup> / <sub>18</sub> |  |  |

Berlin, 27. Dezember. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rot-

#### Berliner Börse

Sonnabendbörse hatte beim Publikum etwas größere Kaufneigung ausgelöst, zumal un-günstige Nachrichten aus der Wirtschaft nicht vorlagen. Die Auslassungen Dr. Schachts über Deutschlands Währungspolitik hatten dagegen einen guten Eindruck hinterlassen. Da die vorliegenden kleinen Kaufaufträge verschie-3 Prozent betrugen. Von Großbankaktien zogen dentlich schon auf Materialknappheit stießen, waren, besonders auf Spezial-gebieten, Kursbesserungen bis zu 2 Prozent und vereinzelt sogar bis zu 3 Prozent feststell bar. So konnten Reichsbankanteile, Deutsche Kabel, Stöhr je 2 Prozent, Bubiag und Elektro Schlesien je 3 Prozent gewinnen, Orenstein zogen sogar um 3½ Prozent an, während Tarifwerte, Gelsenkirchen, Farben, Chem. Hey den und Accumulatoren um 11/4 bis 11/4 Prozent anzogen. Lediglich die Kalinebenwerte Westeregeln und Aschersleben fielen mit einem Verlust von 1 resp. 2 Prozent aus dem Rahmen. Auch Conti-Gummi schwächten sich um 11/2 Prozent ab. Bemerkenswert ist, daß heute auch Schiffshrtsaktien erstmalig wieder freundlicher tendierten und bis zu % Prozent gewannen. Trotz der Abschlußhoffnungen bei den Deutschen Atlanten war dieses Papier heute nur unwesentlich verändert. Im Verlaufe wurde die Kursgestaltung an den Aktienmärkten dann zwar etwas uneinheitlich, die Grundstimmung blieb aber durchaus weiter freundlich. Für festverzinsliche Werte war ebenfalls zunehmendes Interesse der Kundschaft festzustellen, die im Hinblick auf den näherrückenden Koupontermin aus ihrer Reserve herausgeht. Von Deutschen Anleihen zog die Altbesitzanleihe um ¼ Prozent, Neubesitz um 10 Pfennig gegen Von Deut-Sonnabend an. Reichsschuldbücher gingen etwa 1/4 bis 1/4 Prozent höher um. Späte Fälligkeiten wurden mit 921/4 gehandelt. Lebhatteres Geschäft hatten wieder Reichsbahnvorzugsaktien, unveränderten Preisen. Am Futtermittelmarkt die mit 107% Prozent zur Notiz kamen. Indu- werden unveränderte Preise gesprochen.

strieobligationen hatten Besserungen bis zu % Prozent aufzuweisen. Auslandsrenten lagen völlig vernachlässigt. Am Geldmarkt trat Berlin, 27. Dezember. Die Festigkeit der zum Ultimo eine weitere Versteifung ein, Tanabendbörse hatte beim Publikum etwas gesgeld wurde mit 4% Prozent und nur noch vereinzelt mit 41/2 Prozent genannt.

> Am Einheitsmarkt ergaben sich vor wiegend Kursbesserungen, die bei Papieren wie Nordd. Kabel, Markt- und Kühlhallen, Gerres-Dedibank um 1 Prozent und Dresdner Bank um ½ Prozent an. Hypothekenbanken waren meist fester, Meininger gewannen 2% Prozent. der zweiten Börsenstunde schrumpfte das Ge-schäft wieder zusammen. Ver chiedentlich traten hierbei Kursabbröckelungen bis zu 1 Prozent ein. Reichsbankanteile gaben sogar um 3 Prozent nach. Andererseits waren Aus-landswerte, wie Aku und Chade, gefragt und fester. Die Neubesitzanleihe blieb beachtet und zog bis auf 17% Prozent an.

#### Frankfurter Spätbörse

Frankfurt a. M., 27. Dezember. AEG. 24, IG. Farben 124, Lahmeyer 110, Rüt-gerswerke 52%, Schuckert 101,5, Siemens und Halske 143,5, Reichsbahn-Vorzug 107, Hapag 26, Norddeutscher Lloyd 28½, Ablösungsanleihe Neubesitz 17,15, Altbesitz 80.5, Reichsbank 160%, Ruderus 72, Klöckner 50, Stabbards 27, Buderus 72, Klöckner 59, Stahlverein 37.

#### Breslauer Produktenbörse

#### Schleppend

Breslau, 27. Dezember. Am heutigen Ge treidegroßmarkt kam das Geschäft nach den Feiertagen nur langsam in Gang. und Roggen erzielten unveränderte Preise. jedoch war das Geschäft gering. Hafer und Gersten hatten ebenfalls kleinen Umsatz bei